

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







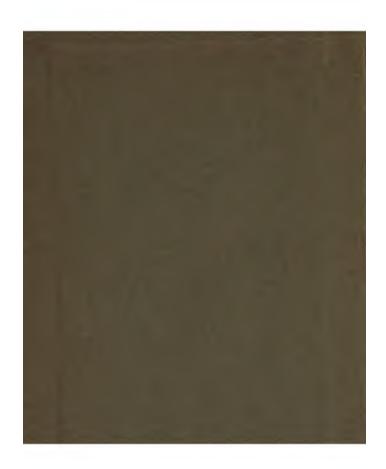



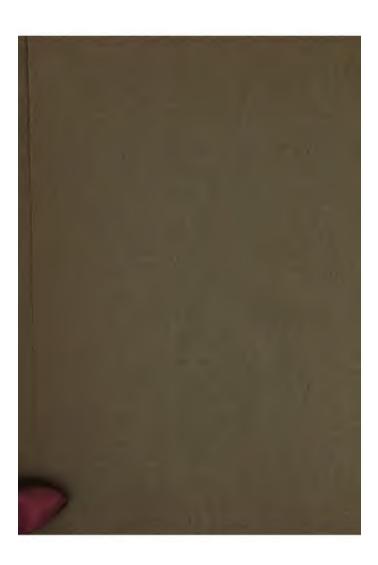

## Julius Mosen's sammtliche Werke.

•

•

•

# Sämmtliche Werke

nad

Julius Mosen.

Sechster Band.

## Oldenburg.

Berlag von Ferdinand Schmidt.

1863.

EMA

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
705018 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1934 L

## 705018A



Drud von Auguft Grimpe in Sannover.

# Der Congreß von Verona.

8 weiter Theil.

MAR

THE FROM C

## Sechstes Buch.



## Erstes Capitel.

In einer geräumigen Stube der Ofteria zum Phönix in Roveredo berathschlagten sich die griechischen Deputirten Metaxa, Fehelo, der Erzbischof Germanos und Georg Mauromichalis mit Achilleus über den Stand ihrer Angelegenheiten bei dem Congresse in Berona.

"Fahr' fort, Achilleus!" fagte Metara und brückte ben Ralpad fich tiefer in die Stirn herein, als follte er die

Bedanten zusammenhalten.

"Warum auch unfere Blide zu fremden herrschern erheben?" fragte Achilleus, "wir find starf genug, für die

Freiheit zu fterben; und was wollen wir mehr?"

"Für die Freiheit leben!" versette troden Fehelo, "und beswegen muffen wir uns feine Mühe verdrießen lassen, sie zu erwerben; wir muffen nicht mude werden auf den Märkten zu den Bölkern, in Palästen zu Königen zu sprechen und thre hulfe zu suchen."

"Wenn wir nicht ganz allein den eig'nen Kräften verstauen können," versetzte Achilleus, "dann sind wir verloren. hr hofft auf Rußland und den Schutz, welchen es uns seinen nächsten Glaubensverwandten schuldig ist? Habt r vergessen, wie Orlow im Jahre 1770 die Moreoten aufgereizt zur Schilderhebung gegen die Osmanli und

sie dann theilnahmlos in der Noth verlassen und der Rache des Siegers preisgegeben hat. Noch wissen die Bäter von den Schrecknissen jener blutrothen Tage zu erzählen, wo keine Stadt in Morea der Zerstörung entgangen und die Bevölkerung theils erwürgt, theils nach Asien in die Sclaverei geschleppt worden ist. So erprobte sich damals Russlands Hüssen.

"Dann ließ Rhigas - "

Bei Nennung bieses Namens legten die Anwesenden die Hand auf das herz und verneigten sich — "seine Freiheitsgesänge erschallen, daß sie in allen Schluchten, auf allen Bergen und Gefilden, wie auf den Schiffen im Meere ertönten und die Herzen der hellenen von Neuem zur alten Freiheit erweckten."

Achilleus recifirte bei diefer Erinnerung Rhigas' Worte:

"Sparta, Sparta, willst du ewig Schlummern in der Todesnacht? Bache auf, erheb', erheb' dich Mit Athens verbund'ner Macht!"

und Mauromichalis fette bingu:

"In Strömen unter unf'ren Füßen Rinne das verhaßte Blut!"

Dann erzählte Achilleus weiter: "Ihr wist, wie er unermüdlich für die Auserstehung unseres Bolkes gearbeitet hat; wie vermag ich seinen Ruhm zu preisen?! Euch ist bekannt, wie er von einer Insel zur andern, von Stadt zu Stadt, von einem Gehöfte zum andern bis hinauf zu den Ablern der Berge gestiegen ist, wie er die Bischöfe, Geslehrten, Archonten, die Schiffsherren, Seecapitaine und die

Capitaine der Klepften jum großen patriotischen Bund vereint hat. Er ist der Bater unserer Zukunft!

"Coll ich Euch daran erinnern, wie Desterreich ihn in Triest gefangen und an die Türken zum Märthrtobe aus geliefert hat?

"So hat Desterreich auf ben Nothschrei ber griechischen

Chriftenheit geantwortet."

"Wolltet Ihr meinen, daß sich die Gesinnung dort geändert hat, so denkt nur um einige Monate zurück und an Alexander Ppsilanti. Kaiser Alexander hat ihn in einem Ukas seiner Aemter und Würden und der Rechte eines russischen Unterthans für verlustig erklärt, und Oesterreich ihn, als er vor seinen Drängern über die Grenze sloh, auf den Tod gesangen gesetzt.

"Ich habe Euch ben öfterreichischen Beobachter von den letzten Monaten mitgebracht, damit Ihr sehen mögt, wie er mit den rofigeschweiften, plumpen Türken liebaugelt!

"Hofft Ihr auf bas eifersuchtige England, bas bie Zukunft unf'rer Marine fürchtet? ober auf Frankreich, bas, in sich selbst uneins, von Neuem sich in die spanischen Sändel verwickelt?"

"Du benkst und rebest," versetzte Germanos, "wie ein Jüngling, ber noch nicht ben Lauf der Welt kennt. Für ben Berständigen ist es hinreichend, zu wissen, wo Hülfe zu finden ist, um unablässig darnach zu trachten. Die Wechselzufälle des Lebens sind unberechendar; der heute dein Freund ist, kann morgen dein Feind sein, und aus deinem Todseinde kann dein treuester Waffenbruder werden. Ein harter Fels in der Wüste kann plötzlich mitten im Sonnenbrande seine Abern öffnen und Menschen und Thiere und weit umher das Land erquicken. Ist es nicht genug,

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
705018 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1934 L

## 705018A



Drud von August Grimpe in Sannover.

## Der Congres von Verona.

3 meiter Theil.

1934

A WA

MANUEL FROM C. (

**!** 

Sechstes Buch.

Maufefalle hinein, der Zauberer schlüge den Deckel zu, 1 Alle wären verschwunden, man wisse nicht wohin.

"Es lebe die Mausefalle!" rief er lustig, und &

ftiefen lachend mit bem Becher an.

"Seht nur," sagte jest Fehelo, "wie tiefflunig Achill dareinschaut; was für Schatten schweben um deine Auger

"Mich bekummert," versette dieser, "das Schickfal Meinen; denn aus Eurem Stillschweigen über fie n

ich schließen, daß fie todt oder unglücklich find."

"Wir muffen ihm endlich doch das böse Gericht zählen," versetzte Metaxa; "denn es ist besser, das Schlin schnell und auf einmal zu erfahren, als tropfenweise zugezählt zu erhalten."

"Go faffe bir ein mannliches Berg!" fprach Germanos.

"Deine Schwester Irene hat ben freiwilligen Martyi um ihre jungfräuliche Ehre und unseren Glauben gewäh

"Meine fufe Frene? Frene, meine Schwefter?"

Achilleus.

"Bei einer Wallfahrt, welche am Phrgos des Pa von Retino vorüberging, hatte sie der wollüstige Thre erblickt; er brach mit einigen berittenen Janitscharen herr riß sie mitten aus dem Zuge heraus und entführte sie seinen sesten Thurm. Ihre Schönheit machte auf ihn großen Eindruck, daß er sie zu seiner Gemahlin erhe und zum Islam bekehren wollte. Die edle Jungfrau n jedoch alle Verlockungen, welche er ausbot, standhaft sich. Da schwur der Tyrann, daß sie mit dem andreck den Tage zur Unterwerfung gezwungen werden solle.

"Als fie jede Hoffnung auf Rettung verloren

wurde fie ruhig und heiter.

"Sie begehrte in das Bad geführt zu werden und

sich dorthin die kostbarsten Kleider, Schmud, Schleier und Myrthenkranz bringen. Dann schickte sie die Sclavinnen hinaus vor die Thüre in den Garten mit dem Befehle, die Brautlieder zu singen. Der Pascha blickte mit Berlangen von seinem Altane herunter, wo er auf den weichen Polstern saß und aus seiner langen Pfeise Rauchwölksen dem bämmernden Abend entgegen blies. Plötzlich entstand im Garten ein unendliches Klagegeschrei.

"Eins ber Mäbchen war, ba Irene ihnen zu lange blieb, hineingegangen und hatte fie bort auf dem Teppiche ausgestreckt gefunden mit leichenblassem Gesicht. Sie hatte sich den Dolch in die Brust gestoßen. Friede sei mit ihrer

Seele.

"Dein Bater hat fich mit beiner alteren Schwester bei

Diefer Nachricht nach Ipfara geflüchtet."

Achilleus hatte sich während der Erzählung in das Gewand gehüllt, um seinen Schmerz vor den Archonten zu verbergen. Nach einer Weile erhob er sich, reichte wortlos seinen Landsleuten die Hand, ging hinunter, wo Thriaki die Pferde vorgeführt hatte, schwang sich auf und sprengte seinem Diener weit voraus, um ungehindert seine Thränen um Irene strömen zu lassen und sie in unendlicher Wehklage betrauern zu können.

## Zweites Capitel.

An bemselben Morgen, wo Achilleus in R bie traurige Rachricht von dem Tode seiner Schwest der Flucht seines Baters erfuhr, gelangte Graf Jose höchsten Staffel seines Glückes. Er hatte zu einer belfrühstücke seine Freunde, den Hofrath von Gen den Fürsten Iwan, eingeladen, um seinem Oheim, der marschall, welcher mit ihm zum Ritter Malavilla sollte, Gesellschaft zu leisten. Bor der niedrigen, sexten Tasel auf der chaise longue saß der Hofr Serviette mit der Busennadel auf dem Rochüberschlassstedt. Zu seiner Rechten saß der Hofmarschall, lie Iwan und ihm gegenüber der Wirth, hinter seines stand Repomut, der reichgallonirte Kammerdiener, mit den Augen zu zuden oder ein Glied zu rühr

Bett ging ein Diener mit Defertglafern herum

"Beter Simon aus Spanien!"

"Gefällt Ihnen, Berr Bofrath," fragte Gr

"ber spanische Character?"

"Es ist ein schöner, fanatischer Ernst in ihm, vermählt sich gut mit ber abeligen Aufter,"

Hofrath und stach die Austernpastete an, welche ihm ber Bediente dienstbesliffen hereinreichte.

"Drymabera!" rief jest ein anderer Diener und pra-

fentirte die Glafer.

"Austern wirken auf mein Nervensystem," flüsterte der Hofmarschall, "zu excentrisch und machen mir unruhige Nächte."

"Sie müssen es nur verstehen," entgegnete der Hofrath, "bie Aufregung bis zur süßquälenden Angst zu steigern, aus welcher allein der Götterknabe des Genusses uns noch geboren werden kann. Blasirt, wie man ist, muß man raffiniren, wie man durch die Kunst über die Natur den ironischen Triumpf seiern kann. Wenn man der Lüge unserer Existenz satt ist, muß man das Grauen vor sich selbst dazu gebrauchen, um sich wenigstens aus der Lethargie empor zu prickeln, welche denn doch das Entsetzlichste bleibt."

Best ging fricaffirtes Geflügel und Truffeln in Butter

herum.

"Sier haben wir benn ein Bilb," versetzte spottend ber Hofrath "vom beutschen Reiche, welches erft zerstückelt und in der gemeinschaftlichen Sauce des Bundestages

fchmadhaft geworden ift."

Fürst Iwan entgegnete: "Freund Rumohr bemerkte einstmals, als wir zusammen bei dem Fürsten Radziwill speisten, daß eine wohlservirte Tafel und vorzüglich ein Dejeuner auf die Geschmackenerven denselben Eindruck machen muffe, wie eine Beethoven'sche Symphonie auf das Gehör."

"Dann," erwiederte der Hofrath, "ift unser Wirth mehr, als Beethoven; benn dieses Andante, welches er hier producirt, ist genialer, als Alles, was ich je in einer gastronomischen Academie genossen habe!" "Chperwein!" rief jett der Bediente und prafentirte der Hofmarschall den Teller mit den Glasern; dieser forderte aber ein Glas mit Waffer und entschuldigte sich bei Gent mit der Bemerkung, daß ihm der griechische Wein zu rebellisch wäre.

"Gnädiger Onkel," entgegnete Graf Joseph, "Sie sehen unn selbst, daß die Insurrection der Griechen in ihrem Bein steckt; wenn wir es mit unserer Sache gut meinen, mussen wir ihnen den Rebellionsstoff abzapfen, auch auf die Gefahr hin, daß uns selbst die Revolution zu Kopfe steigt."

"Daß es Gott verhüte!" rief ber Hofmarschall und fuhr im Schrecken mit ber Nase herum, daß er an die zitternde Majonese di sturione gerieth, welche ber Diener

eben herumreichte.

Der Hofmarschall zuckte vor der durchsichtigen Masse, aus welcher der Störkopf ihn ernsthaft anstarrte, zurück und rief dann verlegen lächelnd: "War es mir doch, als sähe ich leibhaftig den Kopf seiner allerhöchstseligen Majestät des Königs von Spanien"

"Mitten in der weichen Gallert seines Hofes!" setzte

der Hofrath lächelnd hingu.

"Schloß Johannisberg!" rief der nachfolgende Diener und prafentirte den Teller mit gefüllten, grünen Gläfern.

"Nehmen wir heute für Effig jum Fische!" verfette ber hofrath und holte fich ben buftenben Römer herunter.

"Ich läugne nicht," fuhr er fort, "bag ich ben Genug liebe, ber, wie eine fprobe Geliebte, immer vor mir flieht.

"Ich bin Apollo, der die Daphne jagt, welche, sobald er sie endlich erreicht, in seiner Umarmung sich in Loorbeer verwandelt. Mein Appetit ist dahin, nur das Frühstück hat für mich noch einiges Interesse. Mir bleibt fast Nichts

übrig, als in stillen Stunden daran zu denken, wie ich mir Geld verschaffe zu Möbeln, Parfüms und anderen Luxusgegenständen, woran ich mich erfreuen kann, ohne aus eigener Kraft etwas dazuthun zu müssen. Sie sehen mich
an, wie einen Hochverräther? — Wir sind unter uns und
können schon vertraulich uns aussprechen! Was kann der
Diplomat mehr verlangen, als das Beste vom Leben —
Wacht — Reichthum, selbst die Freiheit als aparten Bissen?"

Bett wurden gebratene Bachteln herumgereicht.

"Weine Freunde, " rief heiter der Wirth und ließ den Korf von der Champagnerstasche springen, "beurtheilen Sie nicht zu streng das Allegro, das ein blöder Anfänger componirt hat."

"Aber welch' ein Anfang!" entgegnete der Hofrath, "würdig eines Mozarts, welcher schon den künftigen Don Iuan, diesen Tokaier Ausbruch der Musik, errathen läßt."

Eine feierliche Ruhe lagerte sich nun über die kleine Gesellschaft, als wenn ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln durch den Saal schwebte, eine Stille, wie in Todtengrüften, wo das bange Ohr Nichts hört, aber doch das Regen und Bewegen des unheimlichen Gastmahls unter den Brettern ahndet.

Endlich ergriff Fürst Iwan wieder das Wort, indem er sich zu Hofrath Gents wandte und fragte: "Es ist Ihnen aber gewiß nicht gleichgültig, in welcher Form wir das Leben

jum Genuffe bringen?"

"In dieser Frage," antwortete der Hofrath, "bezeichnen Sie zugleich die Nothwendigkeit des Ceremoniels und der Erhaltung alter Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten. Was ist die Sitte und Stiquette anders, als der Versuch, individuelles Belieben mit den Ansprüchen, welche zugleich Andere barauf haben, in der Gefellschaft aus

aleichen?"

"Berr Hofrath," verfette ber Hofmarichall, "fprec Worte, welche man mit goldenen Lettern auf carari Marmortafeln niederschreiben follte! 3ch habe bie & gehabt, in meinen jungeren Jahren in Mabrid die al höchstfelige Majestät ber Königin speisen zu sehen, und n heute schwebt mir Alles, wie ein himmlisches Bild. vor Augen. Sinter ber Majestät standen drei Damen, die C vietten zierlich über die Schulter gelegt. Nur einmal die Ri gin trinken ju feben, ift ichon eines Lebens werth. ( bald die Königin das Augenlid nur um eine Linie auf Buville herabdrudt, winkt die erste Dame ber zweiten, zweite ber britten, und diese bem Manordomo und ber I pordomo dem Bagen. Jett winkt der Bage dem Dier biefer flüftert: "Drauken!" und beide eilen binaus 3 Schenken. Jest fehrt ber Bage gurud und trägt ei bedeckten, vollen Becher in der Rechten, einen vergolde Crebenzteller in ber Linken, vom Diener begleitet bis bie Thur, vom Mayordomo bis an die Stufen, von Dame bis zur Königin, mo Beide niederknieen. Nun to bie Dame bas Getrant fo, daß fie einen Tropfen ba in den Dedel schüttet und die Lippe fo fpit vordrar daß fie den Tropfen schlürfen fann, ohne das Metall Deceels zu berühren; jett erst trinkt die Konigin, die De nimmt ihr aus ber nachläffigen Sand ben Becher und g ihn an den Bagen und dieser trägt ihn zuruck im sch benden Anftande des Gammeds.

"Das ift nur ein Moment aus biefem wunderba Schauspiel! Sollte man glauben, bag dieses Ceremo im Geringsten Andern lästig gewesen ware, so wurde n

nur eine ungeheure Ignoranz verrathen, benn zugleich stanben Granden und Ritter angelehnt an die Wände des Zimmers und unterhielten sich scherzend mit den Damen der Königin, selbst die Drei, welche den Tafeldienst hatten, konnten mit den Augen ihre Berehrer grüßen."

"Man begreift erft aus solchen Schilderungen," versetzte Graf Joseph, "bag die Höflinge früher mit Recht fagen

fonnten : "Bofdienft vor Gottesdienft!"

Hofrath von Gents erhielt jett ein frisches Glas Champagner und weibete fein Auge an ben aus bem Schaume

emporsprigenden Funten.

"Haben Sie die junge Fanny Elsler in Wien je tanzen gesehen?" fragte er. "Ans keinem schwereren Stoffe, als prüselnder Champagner ist, kann diese leichte Elfe gewoben sein!"

"D, ich habe sie gesehen!" flüsterte Fürst Iwan. "So nur kann ich mir Ariadne vorstellen, wenn sie ihre Dithuramben tanzt."

"Saben Sie die Beronesische Ariadne gestern auf bem

fürstlichen Balle gesehen?" fragte Graf Joseph.

"Ift sie auch zu einer Ariadne," entgegnete der Hofrath, "zu junonisch, so ist in ihr doch Italien in ein Mädchen verwandelt. Sieht man in ihre Augen, so glaubt
man in jedem eine dunkle Kleopatra zu erblicken; sie kommt
mir vor, wie das Modell eines griechischen Künstlers zu
einer Amazone im feuchten Thone, woran man noch überall
die warme Hand des Meisters sehen kann."

"Wenn Sie diese schöne Gestalt," versetzte Fürst Iwan, "in verschiedenen Attituden lebendiger Bilder sehen wollen, so werde ich mir erlauben, Sie nächstens zu mir einzulaben. An einem der nächsten Abende wird die Stadt aus Befehl ber Municipalität erleuchtet werden. Mein aller gnäbigster Monarch wird geruhen, nachdem er die Beleuch tung in den Hauptstraßen in Augenschein genommen hat bei mir abzusteigen, wo nur eine kleine Gesellschaft anwsend sein wird.

"Seine Majestät besitzt, wie Sie wissen, das Bild dischönen Beroneserin, dargestellt als schlummernde Ariadmund hat den Bunsch früher ausgesprochen, das Originc in derselben Stellung zu sehen. Ich hoffe, Höchstbieselbe damit überraschen zu können. Bereits hat mir die schör Francesca die Annahme meiner Einladung zugesagt."

"Eure Durchlaucht," versette schalkhaft der Hofratl "werben die kaiserliche Majestat zur Dankbarkeit und mie

zum Danke verbinden."

"Ich begreife immer noch nicht,," warf jetzt ber Ho marschall bazwischen, "was gestern Nachts auf bem Bal vorgefallen sein mochte, daß plötzlich auf ein Flüstern, da burch ben Saal ging, die Gesellschaft auseinander stiebte?

"Es ist allerdings seltsam!" versetzte Graf Joseph "plötzlich ging, wie Sie selbst, gnädiger Onkel, bemerkt hien, ein Flüstern umher; ich fragte meinen Nachbar, wa es gebe? und erhielt nur zur Antwort: "Bulver im Ke ler! Berschwörung! den Congress in die Luft sprengen!" un in so kurzer Zeit, als wir hier davon sprechen, hatten sa alle Gäste den Saal verlassen. Es ist nicht zu begreifer wie ein solcher muthwilliger Scherz, — denn etwas andere konnte die Ursache von dem Borfalle nicht gewesen sein – diesen Einfluß haben mochte!"

"Bas Du fagst, Reffe!" entgegnete ber Hofmarscha

mit weitoffenen, erschrockenen Augen.

"Mir ift bas leicht erklärlich," verfette ber Hofrath

ängt mit der niedern Gesellschaft die hocharie Welt zusammen, wie die auf dem Weere schwimsallisneria mit dem Grunde nur durch dunne Fädwird jeder ungefähre Wogenschlag sie erschüttern. ger Feind ist der Schreck. Die menschliche Arigleicht der in der Thierwelt; das edle Roß, weler Kanonendonner noch Blut scheut, kann ein rieslatt in die Flucht jagen; den Löwen, wie man krähender Hahn! Und wie oft haben die Pariser in dann gallischen Hähne gleiche Wirkung auf uns

ist doch wunderbar! sehr wunderbar, wie mein

nertt !" entgegnete ber hofmarschall.

in Gott!" rief Fürst Iwan, "ist benn auch so schwörung etwas ganz Unmögliches? Hat man Bonaparte eine Höllenmaschine losgelassen, und nan sich nicht von den Pulververschwörungen in h und England grausige Dinge genug?"

lien und Deutschland," erwiderte der Hofrath, ne Elektrisirmaschinen! und wir können noch ohne n vor dem nächsten Augenblick dieses belikate

lee genießen.

r wird bei biefem köftlichen Stragino di Gongorfeinen Berwandten aus Dolzera und Grana an

Bomben benken ?"

lch' ein göttlicher Novembervormittag! "rief Fürst als jetzt eben die Sonne einen großen, königlichen lick durch das Fenster herein auf die Gesellschaft dalle silbernen und krystallenen Gesäße auf dem uchten und blitzen ließ.

vird Zeit," versetzte der Hofrath, "daß ich zu seiner

Durchlaucht eile, um ihr den Entwurf zum Ultimatum a bie Cortes in Madrid vorzulegen."

"Darf man fragen, welche Tone Sie angeschlagen hi

ben?" fragte Graf Joseph.

"Die melancholischen der Mundharmonika!" antworte der Hofrath. "Um zu Bölkern zu fprechen, muß man d Worte, welche man gebraucht, unmerkdar mit dem Mol tone alter Balladen anhauchen; selbst wüthige Elephants bringt man eher mit der Flöte, als mit der Peitsche zu Besinnung. Unsere Depesche soll vor den französischen Bionetten einhergehen, wie der weinende Genius der spanische Nation."

Jest erhob sich die Gesellschaft, und Fürst Iwan ur Hofrath von Gent empfahlen und entfernten sich.

"Nun noch einen Augenblick zur Toilette, dann z meiner Braut!" fagte Graf Joseph zu seinem Oheim, we cher mit der Kaffeetaffe sich in das Fenster zurückgezogi hatte; "verzeihen Sie, daß ich Sie auf zwei Augenblic allein lasse!"

Indem er Nepomuk, welcher an der Thür stand, zurie "Den Staatswagen vor!" — verschwand er in das N benzimmer.

In dieser Stunde hatte Isabella namenlose Leiden e duldet. Sie lag in der Capelle vor dem Altare auf d Knieen. Santello betete ihr vor, und sie sprach ihm t Worte nach, in welchen ihr Herz, wie das Wachs an d angezündeten Kerzen, schmolz und ihre Thränen groß un schwer über die Wangen herunterrollten. Eben sagte Sa tello ihr die letzten Worte vor: "Du schmerzensreiche Mr ter Gottes, laß' meine Wunden in füßen Beinen glühen, wie Rosen, und mich frohlocken über die Dornenkrone, welche mir Gott zur Prüfung meiner Demuth und meines Ge-horsams auf die Stirn drückt; laß' mich freudig büßen für die Berlockungen des Fleisches und der sündhaften Gedanken! — Sende zu mir herab aus dem Paradiese die Seele meiner himmlisch verklärten Mutter, daß sie doppelte Seligkeit empfinde, wenn sie sieht, wie ich in kindlicher Ehrspurcht meinem Bater, dem treuen Bormunde, den mir Gott gegeben hat, gehorsam und unterthan bin in allen Dingen!" —

"Virgo immaculata, oro pro nobis!"

Best fank Ifabella mit vorgebeugtem Saupte nieder

auf die Altarstufe.

Santello blieb ruhig stehen, die Hände über sie segnend ausgestreckt, bis der Obem in ihre Brust zurückehrte und sie wieder die Augen emporhob zu ihm, der jetzt vor ihr stand, wie ein grausamer und doch liebevoller Todesengel.

"Nun haft du überwunden, fromme Tochter!" sprach

er gerührt; "ber Friede Gottes fei mit dir, Umen!"

Er hob sie in die Höhe, indem er weiter sprach: "Bon nun an wird bein Name genannt sein bei den Seligen! tomme nun zu beinem Bater und bringe ihm bein geläu-

tertes und in Gehorfam geprüftes Berg gurud!"

Isabella folgte ihm zu ihrem Vater, wie ein Lamm zur Schlachtbank. Streng und forschend blickte der Ritter in ihr bleiches Antlit. Als sie sich beugte und ihm die Hand küßte, hob er freundlich ihr Haupt empor und drückte ihr einen Kuß auf die Stirn. "Jetzt geh', Isabella," sagte der Ritter, "in dein Gemach und laß' dich bräutlich schmicken, denn ich hosse, daß dein zukünstiger Herr und Gemach

bald erscheinen wird! Liebes Rind, bu machst mir be

viele Freude und unserem Hause große Ehre!" —
"Ihr habt über mich beschlossen," versetzte sie mit thender Stimme, "und — ich bin schon gehorsam!"

Mit diefen Worten wendete fie fich und eilte weinen

nach ihrem Zimmer.

Bett raffelte ber Wagen des Grafen Joseph in ben Bof und hielt vor dem Baufe.

## Brittes Capitel.

Achilleus hatte sich bei dem Bischofe, welcher den rufsischen Kaifer nach Berona begleitet hatte, anmelden lassen und war angenommen worden.

Es befand sich bort Fürst Iwan.

Der Bischof saß nachlässig auf bem Divan in einem weichen, mit schwarzem Sammt überzogenen Belze. Zu seinen Füßen spielte ein Chperkätzchen. Mit dem reich heradwallenden, schwarzen Barte, welcher sein Gesicht noch bleicher erscheinen ließ, als es ohnedies schon war, machte er auf den ersten Augenblick einen großartigen Eindruck. Doch verminderte sich dieser durch den listigen, weichlichen Ausdruck der Augen und einen leichten, hämischen Zug um den Mund.

Achilleus begrüßte ihn und überreichte ihm, indem er ihm zugleich ehrerbietig die hand füßte, den Brief, welchen

ihm Germanos zur Beftellung eingehändigt hatte.

Der Bischof erbrach ben Brief und las ihn mit Aufmerksamkeit durch, dann faltete er ihn wieder zusammenlegte ihn neben sich auf den Tisch und beschwerte ihn mit der eisernen Sphinx, welche er zum Briefhalter gebrauchte.

"Mein heiliger Bruder in Christo, Neophytos, Erzbischof von Talantion," begann er jetzt, "hat sich hier in eine weltliche Sache eingelassen, welche ihn in der Seelenpflege stören mag. Er unterschreibt sich hier als Erzbisch und Congressmitglied. Seine Heiligkeit wird wohl ermesse was Ihr bei den dortigen Berhältnissen am Zuträglichst erscheint. Die Hochwürdenträger der russisch-griechisch Kriche waren seit Ezar Peter immer der Meinung, daß schiede waren seit Ezar Peter immer der Meinung, daß schieden Welthändeln fremd, unter dem Schatten der kaiferlichem Krone am Besten gedeihe. Der hochwürdige Bischof meint nun, die Insurrection der Griechen gegen die Ungläubigen sei eine Sache der Christenheit. Ich für meine Person halte dafür, daß, wenn diese Ansicht richtig sein sollte, Seine kaiserliche Majestät auf Ihrem allerhöchsten Standpunkte am Besten wissen wird, ob diese Meinung die gehörige sei."

"Das russische Kaiserhaus," entgegnete Achilleus, "hat im vorigen Jahrhundert die griechische Nation unter der Bersicherung des Schutzes seiner Glaubensverwandten zu den Waffen gerufen und Hellas hat mit Strömen Blutes diesen Schutz zu verdienen gesucht. Eure Heiligkeit werden sich, wie ich hoffen darf, an Orlow, seinen Aufruf an die Hel-

lenen und an feinen Abzug erinnern."

"Käme es auf das herz des Kaifers an," versette Fürst Iwan, "so würde Griechenland gewiß so glücklich sein, unter dem russischen Kaiserhause zu stehen, aber leider haben sich auch bei Guch die neumodischen Ideen eingeschlichen,

welche unfer Berricher nie billigen wird."

"Doch bürfte Seine Majeftät," entgegnete Achilleus, "sich an die Berhandlungen Capodistria's mit den Häuptern der Hellenen im vorigen Jahre erinnern? Die Aussichten, welche er uns eröffnet hatte, waren so glänzend, daß ganz Hellas dem aus Rußland herbeikommenden Ppfilanti bei seinem Aufrufe zur Freiheit und zu den Waffen freudig zu-jauchzte."

"Seiner Majeftat," verfette ber Bifchof, "find biefe rivatunterredungen fremd geblieben; Sie hat den Erften, ie den Zweiten, aus Ihrem Rathe entfernt."

"Bielleicht," entgegnete Achilleus, "fommt es nur barauf 1, Seine Majestät an die bestimmteren Berhältniffe gu innern, um Sie zu bewegen, das begonnene Werk ber Beriung der Christen aus der türkischen Schmach und Knechtjaft zu vollenden."

"Ich zweifle," erwiderte der Bischof, "ob Seine Majestät rfennen möchte, daß die Bellenen feineswegs ben Erwarngen Ruflands entsprochen haben. 3ch weiß auch nicht,

von der griechischen Regierung irgend eine bestimmte itte zum Throne Seiner Majestät gelangt ift, Bochftbiebe um den Schutz ber Oberherrlichfeit anzuflehen. Den riechen scheint der unbescheidene Gedanke, eine Republik ften zu wollen, feineswegs fremd zu fein; gerade burch find in Europa die revolutionären Ideen, zu deren Austtung wir berufen find, erst recht entzündet worden."

"Bellas," versette Achilleus, "ift jest burchaus nicht t Stande, feine Butunft zu bestimmen. Auf feine eigene raft bis jett beschränkt, muß es sich concentriren, so gut tann. Inwiefern fich fein politisches Dasein nach ber olitif der driftlichen Mächte modificiren muß, wird nur m dem Einfluffe abhangen, welchen es fich burch Sulfs-

ftung verschaffen fann."

"Was meint benn eigentlich unser Bruder in Christo," agte ber Bischof, "in seinem Schreiben für Schriften, elche ber Ueberbringer Seiner Majestät zu überreichen habe? bunfcht er, daß ich Euch Butritt bei dem Raifer verschaffe, habe ich zugleich Guer Unliegen mit zu verantworten. f tann benn boch feinen Wunsch erst in Ueberlegung ziehen, wenn ich von dem Inhalte jener Papiere wenigs insoweit unterrichtet bin, um über die Zulässigkeit der ( händigung derselben an Seine Majestät eine Meinung

bilden zu fonnen."

Achilleus konnte sich jedoch nicht entschließen, die anvertrauten Correspondenzen Capodistria's mit den Anarioten in Constantinopel und den moreotischen Hällingen näher zu bezeichnen, als Reophytos in seinem Bi an den russischen Bischof gethan hatte. Er entgegnete da "Hochwürdiger Herr Bischof, verzeiht, daß ich nicht n darüber sagen kann, als im Briefe geschrieben steht; mir eingehändigte Paket ist mit dem Siegel der Regier versiegelt; ich kann mithin über den Inhalt nichts Weit mittheilen. So viel ist nur gewiß, daß diese Papiere russischen Cadinete vom höchsten Interesse sein durften."

"Ihr feid aber im Stande," fragte Fürst Iwan, "je

Augenblick dieses Baquet abgeben zu können?"

"Seine Beiligkeit, ber Herr Bifchof," verfette Alleus, "barf jebe Stunde zu mir schicken, ich bin im bereit, vor ber kaiferlichen Majestät zu erscheinen."

"Ihr könnt im Borsaale bei meinem Caplan E Abresse abgeben," entgegnete der Bischof; "kann ich ett in der Sache thun, so sollt Ihr von mir Nachricht erhalte

Achilleus begab sich jetzt mit gedrücktem Herzen hinn

Fürst Iwan mar zurudgeblieben.

"Wie oft," sagte er, "hat Seine Majestät die Schibereut, welche zur Insurvection in Griechenland geschissind! Diese Papiere, welche der junge Grieche in Händen hat, muß er zurüderhalten, und zugleich müwir verhindern, daß der Grieche bei ihm Zutritt erlang

"Ich fürchte nur," verfette ber Bischof, "daß

Grieche fie nicht gutwillig herausgeben wird, wenn er fie

nicht perfönlich abgeben barf."

"Bei dem Bernehmen," erwiederte der Fürst, "welches jetzt zwischen uns und dem Wiener Cabinete besteht und bei der religiösen Stimmung, welcher der fromme Kaiser jetzt so leicht hingegeben ist, muß durchaus die Zusammentunft des jungen Griechen mit ihm hintertrieden werden. Er sieht darnach aus, um die Mordscenen von Constantinopel, welche mit so viel Vorsicht dem Kaiser verschwiegen worden sind, dur seine Phantasie zu führen und ihn für die griechische Sache mit einem Schlage zu gewinnen. Wie schwer es dem Staatskanzler geworden ist, den Kaiser davon abzuziehen, ist bekannt."

Der Bischof lächelte für sich hin und streichelte bie Rate, welche auf seinen Schoof und unter seinen langen

Bart gefrochen mar.

"Was ist da weiter zu thun?" fragte er endlich phleg-

matisch und listig.

"Eure Heiligfeit," versetzte der Fürft, "dürfen mir Ihr Bertrauen schenken und laffen Sie mich Ihrem Gebete und Ihren Fürbitten empfohlen sein."

Mit diesen Worten verabschiedete sich Fürst Iwan und warf sich in sein Cabriolet, welches vor der Thur hielt,

um zum Grafen Joseph zu fahren.

"Meint der Herr Fürst," sagte jetzt der Erzbischof zu seinem Kater, welchen er auf dem Schoose behalten hatte, "daß wir so einfältig sind, für ihn immer Kastanien zu braten? — Er mag sich vor dem Schicksale der Günstlinge in Acht nehmen. Weint er, ich werde ihn halten, wenn er in der kaiserlichen Gunst straucheln sollte? Wer da sest teht, den muß man stüpen, wer sallen will, dem muß man

einen Stoß geben, daß es schneller geht! — Mir kommt es vor, als wenn der Fürst anfinge, die kaiserliche Gnade unter den Prägestod zu bringen. Mag er seine Finger in Acht nehmen!"

Während der Bischof so seine klugen Gedanken hatte, befand sich bei dem Grafen Joseph der verschmitzte Nicolo.

"Der Dolch, mit dem der Chevalier nur leicht verwundet worden," erzählte er, "muß von der Fabrik des alten Giacomo in Neapel sein; denn nur dieser versteht die Klinge so zu vergiften, daß die kleinste Wunde, welche damit beigebracht wird, tödtlich ist; — der Chevalier und der Doctor Antonio sind jest derselben Meinung; denn die ganze linke Seite der Brust ist schon schwarz unterlausen, und stündlich greift das Uebel trotz aller Umschläge um sich. Die Blutegel fallen im Augenblicke, wo sie aufgesetzt werden, todt ab."

"Recht zur Unzeit," erwiederte Graf Joseph, "wird mit ber Chevalier untüchtig; boch sind seine Geschäfte zunächs in deinen Händen gut aufgehoben. Ich kann dich in manchen Stücken sogar besser gebrauchen, als ihn, da du mehr Energie hast, als er; dir geht Nichts ab, als die rechte Manier, mit vornehmen Leuten Umgang zu gewinnen; doch bu bist noch Anfänger, und bei rechter Ausmerksamkeit in Dienste wirst du schon die nöthigen Eigenschaften auszu bilden bemüht sein. Zuverlässig bist du; darauf kann id mich doch verlassen?"

"Ich hoffe," versete Ricolo, "in manchem Stude Eud

beffer zu bedienen, ale der Chevalier."

"Wie fo?" fragte ber Graf.

"Mir ist es nur befrembend, daß der junge Griech und der Arzt Antonio den verwundeten Chevalier heimge bracht haben." "Wie hängt das zusammen?" fragte argwöhnisch ber Graf.

Bährend Nicolo erwog, daß es ihn nur in unangenehme Händel verwickeln würde, wenn er Bajonna in das Spiel brächte, und darauf bedacht war, die Stelle des Chevaliers bei dem Grafen zu erhalten, entgegnete er: "Das wird der Chevalier am Besten wissen! Soviel ist gewiß, daß der Chevalier aus unnöthiger Dankbarkeit oder aus sonst einer Ursache ihn Eurer Nachsorschung zu entziehen sucht."

"Der Schurke!" murmelte der Graf zwischen den Zähnen. Er ging eine Weile im Zimmer auf und ab, dann sagte er zu Nicolo: "Warte im Borzimmer, bis ich dich wieder ruse!"

Nicolo entfernte fich, Graf Joseph aber fette feinen

Spaziergang im Zimmer fort.

"Wie mein böser Genius," fagte er zu sich selbst, "tritt mir dieser Grieche überall in den Weg; ich werde nicht eher ruhig, die ich ihn weit von meiner Bahn hinweggeschleudert habe. Es war ihm vergönnt, meiner Rache in der Nacht du entrinnen; wohl denn! ich verzichte darauf; er soll nur weg von hier! Seine Nähe verwirrt mir die Sinne."

"Der Grieche Achilleus!" meldete Nepomuk, "den ich auf Befehl Ihrer Excellenz bestellt, wartet im Borzimmer."

"Er mag verziehen," versetzte unwillig der Graf und sagte dann, als Nepomuk sich entfernt hatte, wieder zu sich: "Gut! ich habe ihn bestellen lassen; er ift aber doch da!"

Jest trat Hofrath von Gent herein.

"Wie Leid thut es mir," begann er, "heute an dem Tage, wo nur Hymnen mit Faceln und Kränzen Ihnen nahen sollte, mit einer Geschäftssache Sie behelligen zu mitsen. Ich komme eben aus der Canzlei unseres Fün Ich habe nochmals Gelegenheit gehabt, ihm Ihre Meins den Griechen Achillens zu polizeislicher Haft bringen zu las vorzutragen. Er ist jest damit ganz einverstanden, sol der Grieche die Weisung der Cabinete, welche Sie ihne ertheilen haben, seinen Landsleuten in Roveredo zugeschaben wird. Auch hierin hat Seine Durchlaucht Ip. Borschlag genehmigt, den griechischen Deputirten durch der selben Agenten, welcher ihr Memoriale eingereicht hat, der Resolution darauf mitzutheilen. Der junge Mann wart schon, wie ich gesehen habe, im Borsaale. Wollen Sie if nicht vorkommen lassen?"

Graf Joseph zog an der Klingel und ließ Achiller eintreten.

Achilleus kam herein und begrüßte den Grafen Josep welcher ihn nicht zu bemerken schien und noch eine Ze lang mit Hofrath von Gents über gleichgultige Dinge sprac

Noch nie hatte Achillens den Druck der Verhältnisse ichwer empfunden, wie an diesem Tage, wo seine schönste Wünsche zerrinnen sollten. Wit welchen so ganz andere Erwartungen hatte er sich vor einigen Wochen in diese Zimmer befunden! Alle Hoffnungen, welche er auf di Congreß in Verona gesetzt hatte, verschwanden ihm mel und mehr. Zugleich fühlte sich seine innerste Seele üb die vornehme Mißhandlung empört, welche ihm hier, wanderwärts, zu Theil wurde.

Nach einer Weile trat er endlich zu dem Grafen Josephin, und da dieser ihm den Rücken zukehrte und ihn no nicht bemerken wollte, legte er ihm die Hand auf die Schult und sagte: "Wenn der Herr Graf keine Zeit hat, eine Phanarioten und Fürsten zu empfangen, so bitte ich, ei

anderes Mal mich zu einer gelegneren Stunde einzu- laden."

Graf Joseph maß den Griechen mit großen Augen; dieser aber sah ihm ruhig in das Gesicht.

Der Hofrath von Gents lächelte vor sich hin.

"Ich wünsche jedoch," versetzte Graf Joseph, "weniger

Euer Bertrauen zu besitzen."

"Wär't Ihr eben so höslich, als Ihr bescheiden seid," versetzte Achilleus, "so würde es mir nicht Leid thun, bei ernsten Dingen Euch begegnet zu sein."

Graf Joseph biß sich auf die Lippen, sagte nichts da-

gegen und übergab ihm ein erbrochenes Schreiben.

"Es ist," erklärte ber Hofrath, "das Memoriale, welches Ihr im Namen einiger Reugriechen bei uns eingereicht habt. Ihr erhaltet es mit der nöthigen Resolution zurück, um es Euren Committenten noch vor ihrer Wegweisung aus Roveredo wieder zustellen zu können."

Achilleus schlug bas Schreiben auseinander und fand

am Rande mit Bleiftift die Bemerkung:

"Ift Metaxa und Conforten der wohlmeinende Rath zu ertheilen, sich ihrer rechtmäßigen Regierung zu unterwerfen!"

Achilleus sah empor und den beiden Diplomaten in die Augen, um seinen Mund zog sich ein bitteres Lächeln. Er kämpfte mit dem in ihm aufsiedenden Zorne, bis er es über sich gewann, ruhig die Worte zu sagen: "Ich appellire im Namen des Volkes der Hellenen gegen die Schmach, welche man ihm anzusinnen sich das Ansehen giedt, an das Gericht des gerechten Gottes und empfehle seiner Barm-herzigkeit unsere Feinde in ihrer Todesnoth!"

Dit diesen Worten legte Achilleus das Memoriale

wieder forgfältig in die Falten und entfernte fich.

Graf Joseph brehte sich zu dem Hofrath lachend 1 und sagte: "Ich gabe viel darum, die Declamationen t jungen Barbaren daheim bei sich mit anhören zu könne Ich gestehe, daß mir noch nie irgend wer so zuwider

wesen ift, wie dieser junge Mensch!"

"Und doch," entgegnete der Hofrath, "zwingt mir i ruhige Fanatisnus für feine Sache Achtung ab. Es Etwas in diesen Naturkindern, welches ihnen immer ein p fönliches Uebergewicht über Civilistrte verschafft. Wirkli Herr Graf, kam es mir vor, als wenn er um einen Kihöher gewesen wäre als wir, und ich wette doch dara daß ich mich getäuscht habe."

"Uebermorgen," fagte Graf Joseph, halb zu bem H rathe, halb zu fich felbst, "foll fein Kopf niedrig gen

merben."

"Fast dauert es mich," entgegnete der Hofrath, , wissen, daß schon die Schlinge der Polizei nach sein Nacken geschwungen ist, um ihn herunterzuziehen in dumpfe, schauerliche Nacht der Gefängnisse und in die Qua nichtssagender Berhöre."

"Sie werden fentimental!" verfette Graf Joseph.

"Ach!" entgegnete der Hofrath, "mir thut die schi Gesundheit des griechischen Leibes Leid, welche ihm bamphr der Kerkerluft aussaugen soll. Lassen Sie i den Bag visiren und schicken Sie ihn fort, das kön genügen!"

"Haben Sie mir," fragte Graf Jofeph, "nicht fel bie Erlaubniß von Seiner Durchlaucht zur Berhaftung bie

Menschen gebracht?"

Der Hofrath zudte mit ben Schultern.

Jest ließ fich Fürst Iman anmelben. Er wurde

genommen und erzählte feinen beiden Freunden von feinem Zusammentreffen mit Achilleus bei dem russischen Bischof und den Papieren, welche er dem Kaiser Alexander persönlich zu überreichen suche.

"Sehen Sie," sagte Graf Joseph zu dem Hofrathe, "welchen gefährlichen Menschen Sie gegen mich in Schutz

genommen haben?"

"Diese Bapiere," fuhr Fürst Iwan fort, "könnten so eigenen Inhalts sein, daß sie auf das Gemüth des Kaisers einen unberechenbaren Eindruck zu machen im Stande sind. Ber kann wissen, wie weit Capodistria in seinen Berhand-lungen mit den Phanarioten gegangen ist?"

"Darin sind wir einig," entgegnete Graf Joseph, "bag weber ber junge Grieche seinen Zwed erreichen, noch bie Bapiere in bie Sande bes Raifers gelangen burfen."

"Wie aber ist das Alles zu verhindern?" fragte Fürst

Iwan.

"Meine Gedanken," versetzte der Graf, "werden allmälig von den Geschäften des Tages müde, laßt uns zusammen eine Fahrt vor das Thor machen. Sie begleiten mich dann zu dem Ritter Malavilla und meiner schönen Braut. Erslanben Sie mir nur zwei Augenblicke, einem meiner Leute einen Auftrag zu ertheilen."

Er ließ ben im Borsaale harrenden Nicolo herein kommen und ging mit ihm in sein Cabinet, wo er eine Weile

leise mit ihm sprach und ihn bann wieder entließ.

Heiter kam er jett zurud, streifte die weißen Glaces handschuhe über die Hand und verließ plaudernd mit seinen Freunden das Zimmer.

"Sie nennen sich," fagte ber Hofrath beim Ginfteigen in ben Bagen zum Grafen, "aus zu großer Gute zuweilen

Jul. Mofen fammtl. Berte. VI.

einen Schüler in der Kunft, das Leben sich leicht zu en! — Ich bewundere meinen Meister in Ihnen."
Jetzt gab der Kutscher den Pferden die Zügel und öhlichem Gespräche flog der Alcibiades des Congresses minen Freunden den Corso dahin.

## Biertes Capitel.

Achilleus hatte Thriaki ausgeschickt mit dem Auftrage: m Hofe Antonio's irgendwie der Duenna Ines bemerklich achen, damit er von ihr Nachricht über seine Berlobte en möchte. Schon dämmerte der Abend heran und ki war noch nicht zurückgekehrt.

ju ben Wiberwärtigkeiten des Tages, welche Achilleus hatte, gesellte sich nun eine Schaar von ahnungsSorgen um Isabella. Nach den Begegnissen der voNacht mußte er glauben, daß die treue Ines gewiß enheit gesucht haben würde, ihm von Isabella Nachricht erbringen, da er doch erst erwarten mußte, welcher zu Mittheilungen an sie ihm bezeichnet werden würde. 8 hatte aber Niemand im Hause während seiner Abheit eine Frau, wie er Ines beschrieb, gesehen, auch

Thriaki Nichts von ihr bemerkt. Sollte Isabella 8 zugestoßen sein? oder gar ein Berräther ihrem strenater seine Zusammenkunft mit ihr in der Capelle und Berlodung voreilig verrathen haben?

D, wie habe ich mir mein Schickfal verwirrt!" feufzte Dann fragte er sich wieder: "Habe ich auch recht 1, der süßen Stimme der Liebe mein Ohr zu leihen, nd ich im harten Dienste meines Bolkes mit ben

Gespenstern gralistiger Bolitik qualvoll mich abringe? Bas frage ich, da ich hier zwecklos die Beit vergeuden mußte und Nichts zum Vortheile meines Vaterlandes errungen habe? Meine Mission, ich will es mir nicht leugnen, ist hier zu Ende. Sie haben mich und mein Golf verhöhnt, und ich muß bies Alles ertragen, ohne die Fauft zur Bergeltung ballen zu burfen. Wie fo groß bauchte ich mich, als ich Arnold fagen fonnte: wer zum Dienfte bes Baterlandes fein perfonliches Belieben mitbringt, verletzt feine heiligste Bflicht! Freilich gehöre ich mir felbst wieder an, und dir, bu geliebte Braut! Go will ich benn muthig baran fein, mit allen Mitteln, welche mir zu Gebote stehen, diese nabe und so eigene Pflicht, welche mich an fie bindet, zu erfüllen! Eine gute Nachricht von dir, Ifabella, wurde heute nach fo vielen Rummerniffen mich erfreuen und erfrischen. bu wüßtest, wie meine gange Seele nach einem Worte von bir burftet, bu wurdest gewiß einen Weg gefunden haben, mir es bestellen zu laffen. Der folltest bu gar den heiligen Bund bereuen, ben bu mit mir gefchloffen haft? Es ift nicht möglich! Mag mir Gott einen folchen Argwohn verzeihen!"

Jetzt gingen ihm die Gedanken durcheinander, er verhüllte sich das Haupt und versank in ein hinbrütendes

Träumen.

Bald hörte er die munteren Tritte seines Thriaki die Treppe herauf. Er sprang empor im Augenblicke, wo Thriaki zur Thüre hereinkam. "Thriaki, meine Taube mit dem Oelzweig!" rief er, "bringst du gute Botschaft?"—

Thriafi war athemlos; er pochte sich mit ber flachen Sand auf die Brust und brachte endlich mit unterbrochenen Worten heraus: "Es ist ein Iltisnest, dieses Berona! man

möchte einen Kopf haben, so schmal, wie eine Ratte, um durch jede Ritze kriechen zu können. Bin ich doch meines Baters Sohn, aber heute war ich immer noch nicht psiffig genug."

"Erzähle! Erzähle! rief ungeduldig Achilleus.

"Ich machte mir ein Geschäft in Antonio's Hause," suhr Thriaki fort, "um mich dabei zugleich nach Ines zu erkundigen. Daß die gute Alte aus dem Hause geschafft und irgendwo im Berborgenen untergebracht ist, hatte ich balb heraus."

"D, meine Ahnung!" rief Achilleus.

"Santello, der Pfaffe, hat sie in einem verschlossenen Bagen fortgefahren, welcher leer wieder zurückgekommen ist. Man war der Meinung, daß sie eine Liebschaft ihrer Donna begünstigt habe und nun dafür bugen musse."

"Die Arme! ich bin Schuld an ihrem Unglück!"

"Hört nur weiter! Heute Mittags hat der Graf 30sfeph, welchen Ihr ja kennt, bei dem Spanier sich mehrere Stunden lang verweilt. Dort soll viel verhandelt worden sein; aber man weiß nicht recht was! Auch ein alter, schwarzröckiger Notar ist mit oben gewesen."

"Du mordest mich, Thriaki!" rief Achilleus. "Doch nein, redlicher Gesell! schütte dein Tuch mit allen beinen

Rachrichten aus!"

"Es sind Nichts, als Krebse!" versetzte Thriaki. "Ich ieß mir nun den Notar beschreiben und richtig! nach vielem Din- und Herfragen fand es sich, daß es Maestro Alippi am Domplatze ist. Ich ging zu ihm, trug ihm eine Zankzechichte vor, welche ich gestern mit unserem Hauswirthe hatte, und fragte um guten Rath, den ich ihm mit drei Liren bezahlen mußte.

"Dabei erzählte ich ihm, daß ich schon Bermittags ih aufgesucht, aber nicht gefunden hätte, da er bei dem Spinier gewesen wäre. Er meinte, freilich hätte er viel Gschäfte. Run stellte ich mich recht schwathaft an und fragt ob er Duenna Ines kenne, welche er vielleicht dort gesehhabe? Er wußte aber Nichts von ihr, das sah ich ih an. "Ich kenne auch den Herrn Grafen Joseph, suhr i fort, er ist ein hübscher Herr, giebt gute Trinkgelder, un wenn ich zu ihm in Dienst kommen könnte, so wäre es m gar lieb, und mehr Leute würde er doch gebrauchen, a früher, da er sich doch nun verheirathen wolle."

"Da mochte der Alte die Schelmerei merken, wur zornig und sagte: "Seht doch den Milchbart! will wo einen alten Praktikus aushorchen? Scheert Euch zu de

und jenem!" -

"So mußte ich denn von dem alten Abvocaten mit lang Nase abziehen; es geschah mir ganz recht, wie konnte i auch daran denken, einen alten Fuchs mit Mäusen

fangen.

"Ich ging nun wieder zurück in den Hof, dorthin, n die Fontaine in die Höhe springt, setzte mich ruhig hin m that, als wenn mich in aller Welt Richts anginge. A endlich der spanische Pfaff in der Capelle den Hausleut den Abendsegen las, zog ich meine Kaputze über den Ko und recht tief in das Gesicht und schnürte mich hinein, n ich gleich an der kleinen Thür, welche vom Hause hinei geht, mich niederkniete, dis die Litanei zu Ende war. I ließ den Ritter an mir vorüber und hinausgehen, dan folgte Isabella. Schnell bückte ich mich, küßte den Sau ihres Gewandes und bat um ein Almosen im Namen mi nes Schutzpatron's Achilleus." "Du haft sie gesehen, du haft sie gesprochen? hier hast

bu eine Bechine und einen Bruderfuß!"

Thriaki schlug die Zechine in den Zipfel seines Taschentuche, lachte mit den weißen Zähnen und den großen, schwarzen Augen und entgegnete: "Sie war schön, wie ein weißes Reh mit rothgeweinten Augen! So scheu und klug stand ste vor mir, daß ich an die Berse Cornaro's aus Candia dachte:

"Die Augenwimpern schlägt barum gar kinftlich auf bas Mäbchen, Und thut, als wär' es ganz erstaunt, und blickt hinauf zum himmel."

"Suche bein Almosen vor ber Hausthur!" antwortete ste nach kurzem Besinnen, das einen halben Augenblick danerte,

und ging vorüber.

3

Ì

į:

Y

"Ei! dacht' ich, das ist ein kluges Wort, und stellte mich vermummt, wie ich war, und gebückt, wie von Alter und Gebrechen, unter die Hausthür an die kleine Treppe, die Ihr kennt.

"Kaum hatte ich mich bort angebracht, fo flog ein versiegeltes Billet vom Altan zu mir herunter.

"Ich stedte es schnell ein."

"Beraus damit!" rief Achilleus, "was machst du für

Umschweife in Worten?"

"Alles recht gut!" versetzte Thriaki; "so klug die Sache angesangen worden, war sie doch verrathen; denn im Augenblicke, als ich durch das dunkle Thor hinaus auf die Straße entwischen wollte, hielten mich zwei Polizeischnapphähne bei dem Kragen zurück und befahlen mir, den Zettel herauszugeden. Was war zu machen? Ich entschloß mich kurz und sagte: "Wenn es so sein soll?" griff in die Tasche, knitterte darin den Zettel zusammen und heraus damit in den Mund, und wäre fast erstickt an dem trocknen Bissen.

Da standen die Kerle mit langen Nasen, stierten mich an schinnpsten, wie die Sperlinge, und ließen mich laufen. Nur weiß ich nicht mehr, was ich ansangen soll, um Euch heut noch Nachricht von Donna Isabella und der alten Inek zu bringen! Was meint Ihr, wenn ich mich hinlegte und schieße, vielleicht, daß ich im Traume abläse, was ich Geschriebenes im Magen habe?"

"Du wärst im Stande," entgegnete verdrießlich sachent Achilleus, "und verschlängst mich selbst, wenn uns dahein der Feind auf den Fersen wär', nur, um mich nicht is

feine Sande gerathen zu laffen!"

"Wie der Wallfisch den Propheten?" meinte Thriati,

"aber was foll ich jetzt thun?"

"Du mußt wieber nach Roveredo zu ben Deputirter reiten und biefes Schreiben hinausbringen."

"Und auf Antwort warten?"

"Das wird fich finden! If erft zu Abend, bann aber

thu' einen schnellen Ritt!"

"Einen Schluck Essig und einen Liebesbrief im Leibe,' rief Thriati, "was braucht ein junger Grieche mehr zun Salat?"

Achilleus schrieb jetzt einige Zeilen an Metaxa, siegelt sie mit bem zurückerhaltenen Memoriale ein und übergal bann bas Paket an Thriaki, welcher sich unterbessen bi Schärpe um ben Leib fester zusammengezogen hatte.

"Nun gute Nacht, Achilleus!" sagte er, reichte ihm bi Hand und eilte bavon; Achilleus aber beschloß zu Antoni zu gehen, um sich bei ihm und Francesca nach Isabell

und Ines ju erfundigen.

Francesca war in diesen Tagen viel beschäftigt mit der Anordnung und Zubereitung der Gewänder, welche sie zur Darstellung lebender Bilder gebrauchte. Eben waren die Lampen angezündet worden. Bor ihr lagen die verschiedensten

wollenen und feinleinenen Stoffe aufgerollt.

Antonio war hereingetreten, ohne von ihr bemerkt zu werden. Er stand im Schatten an der Thür still und betrachtete sie. Noch nie war ihm ihre Schönheit so in die Augen gefallen, als jetzt, wo sie das große Stück weißwollenen Zeuges, um den Faltenwurf zu versuchen, über den Kops geworfen, um die Schulter und unter der Brust straff angezogen und sich so emporgerichtet hatte. Sie wendete sich jetzt gegen das Licht, daß ihr Gesicht hell angestrahlt wurde. Ein schmerzlich schöner Zug, welchen Antonio schon seit einiger Zeit um ihre Lippen und Angen demerkt hatte, schien ihn zu fragen: "Bist du der Arzt, der Herzen heilen kann?"

Jetzt ließ sie die Arme sinken, und das Zeug warf ungehindert große, mächtige Falten, vom Haupte über den Rücken und an den Seiten herunter. Als sie nun, wie in schweren Träumen, die Augen schloß, erschien sie ihm, wie eine Scheintodte, welche eben aus dem Todtenschlafe erwachen will. Sie seufzte tief auf und Antonio machte ein Gestäusch, um seine Gegenwart ihr bemerklich zu machen.

Sie fuhr, wie aus einem Traume, empor.

"Francesca?" fragte mit weicher Stimme Antonio.

Sie fprang bei biefen Worten aus ber Sulle heraus

und flog ihm laut weinend in die Arme.

"Was ist mit dir, liebe Schwester?" fuhr er beforgt sort und strich mit der flachen Hand ihr die hervorstürzenden Thränen aus dem Gesichte; "verdiene ich so wenig

bein Zutrauen, daß du vor mir beinen Kummer verhehlst?"

"Antonio! Antonio!" rief fie schluchzend.

"Unsere Eltern," entgegnete traurig Antonio, "sind schon längst heimgegangen, ich habe Niemand mehr auf biese Erde für meine Liebe und für meine Sorge, als dich Francesca, hat es dir je an mir gefehlt, daß du jetzt bein Gemüth vor mir verschließest?"

"Nein! nein!" versetzte sie mit schluchzender Stimme; "aber gewiß, du Guter, nie habe ich dir etwas verhehlt, als das, was jedes Menschenherz mit sich allein abmachen muß. Wenn ich dir fage, daß ich bis zum Tode betrübt bin, so habe ich doch kein Wort für die Ursache. Glaub' mir, es ist Nichts, als eine Ahnung. Mir steht gewiß eine

Krankheit, ober — ber Tob bevor."

"Belche Gebanken!" entgegnete Antonio, "welche unglüchfeligen Gebanken! Ich kann und darf dir dein Bertrauen nicht abzwingen; aber glaube es mir, unendlich schmerzt es mich, daß du zum ersten Male meine dargebotene brüder- liche Hand leise zurückbrückt. In deine Seele, die sonst so ruhig und klar war, ist Etwas gekommen, das ihr fremd bleiben sollte. Dein ganzes Wesen hat sich unter meinen Augen verändert."

"So fremd mare ich bir geworden?" fragte Francesca

mit zartem Borwurfe.

"Fremb, seitdem die Fremden in Berona sind!" versette streng Antonio; "dich hat der Glanz der großen Welt geblendet, und nun kommen dir unsere Berhältnisse, unser früheres, friedliches, eingeschränktes Dasein gering dagegen vor. Armes Kind, der äußere Glanz täuscht dich! Könntest du hinter diese glänzende Hülle sehen, du würdest nur nacktes

Elend finden. Glück und Frieden gedeiht nur im Schatten des bürgerlichen Lebens, nicht auf den harten, steilen Felsenwänden, wo im heißen Sonnenbrande die Königskerzen wachsen und giftige Schlangen schimmernd durch den Sand sich ringeln.

"Noch wähnst du mit den Berhältnissen zu spielen, in welche du zur großen Welt durch den Grafen Joseph und unsere spanischen Gäste gekommen bist; aber bald werden sie dich beherrschen und dich in das Berderben ziehen. Die Blumen der Kaiserkrone gedeihen am Besten auf Gräbern, vo ihre giftige Zwiedel sich von Leichen nähren kann, und ne Menschen aus der hohen Gesellschaft, welche du kennen selernt hast, scheinen dir so herrlich zu blühen, weil sie us den Gräbern der Geschichte mit brennenden Farben ver Verwesung die Blüthe des Lebens füllen können. Wer icht zu ihnen gehört, der hüte sich vor dem Moschusgeruch, mit welchem sie ihre kranken Glieder einbalsamiren.

"Man erzählt sich, daß an gewissen Stellen zur Nacht höne Gespenster tanzen und mit süßen Worten Jünglinge Wädchen bazu hinzuloden suchen, um ihnen das Blut zusaugen. Francesca, die Feste, zu welchen du dich hinen läßt, sind solche fürchterliche Tänze und Mahle." Francesca hing bei diesen Worten, wie todt, in seinen wn. Als er aber jetzt fortsuhr: "Und wenn ich je kn sollte, daß meine herrliche Francesca Glück, Ruhe Chre verlöre — " stieß sie ihn zornig und erschrocken en Händen von sich und warf sich nieder auf die Erde, besicht in die aufgerollten Zeuge verbergend.

atonio wartete noch eine Weile, als er aber auf seine "Meine ich es denn schlimm mit dir?" keine ut erhielt, sagte er: "So erbarme sich Gott über kenn ich kann dich nur warnen!" — Setzt trat wieder eine Bause ein, dann erhob sich cesca, reichte ihrem Bruder ruhig die Hand und "Ich danke dir, mein Bruder, für deine Warnung! Emir nun auch das Bertrauen: daß ich eher sterben als eine Unwürdige in deinen Augen sein!"

"Ich danke dir für diesen Troft," versetzte Al "ich vertraue auf die Ehre unseres Namens, in

wir Beibe erzogen find!"

Bei biefen Worten hörten sie Jemand kommen, e Malocchio, welcher mit einem Folianten unter dem und mit den Worten hereintrat: "Hier bringe ich v Bibliothek die Abbilbungen der vornehmsten Kunstwei alten Welt mit den Beschreibungen dazu."

"Willfommen, Freund Malocchio," rief Fra "laß' fehen, was uns beine Kirchenväter für Costüm

fchreiben!"

Malocchio legte das dicke Buch auf den Tisc

schlug es auf.

"Hier ist gleich Ariadne! Seht, wie anmuther blühenden Formen, epheubekränzt und reich verhüllt, meine Francesca."

"Hier ist bas wollene Zeug zum Chiton," verse und zeigte ihm bas schöne Tuch, welches sie bazu gem

hatte.

"Wir nehmen den dorischen Chiton," versetzte Mal "welcher ohne Aermel durch Spangen auf der S festgehalten, an der linken Seite in der Mitte zusat genäht und nach Unten offen ist, so daß die beiden spitzen in einander gelegt werden können.

"Um die Sufte wird, wie es noch jett bei ben nerinnen Sitte ift, ber Gurtel gelegt, fo bag bur

eraufnehmen des Gewandes der antike Bausch gebildet erden kann. Seht hier das Bild an! Indem das Tuch uf der linken Seite weiter reicht, als auf der rechten, itsteht hier ein Ueberhang und Faltenschlag, welcher als ie größte Zierde der griechischen Frauenkleidung betrachtet urde."

Antonio hatte sich während dieser Unterredung wieder utfernt.

"Benn Ihr, holde Freundin," fuhr Malocchio fort, noch die Amazonenkönigin Sippolyte darstellen wollt, so edürfen wir noch das regelmäßig gefaltete, enganliegende dergewand, den Beplos, welcher mit dem Obertheile quer m die Brust gewunden und hier zusammengesteckt wird.

"Wir nehmen sie im Costüm der Diana. Hier habe h eine Zeichnung dazu gemacht. Hippolyte will eben den idtlichen Pfeil vom straff angezogenen Bogen dem Feinde ntgegensenden, ihre beiden Dienerinnen mit den kleinen Schildern und gezückten Schwertern sind ihr zur Seite, um zit ihr vorwärts in den Kampf zu eilen."

"Brachtig! Brachtig!" rief Francesca. "Ich tuffe afür Eure Stirn, hinter welcher fo viele schöne Maler-

ebanken fertig werben!"

"Hier ist nun Sappho nach einer antiken Gemme," uhr Malocchio fort und schlug den Kupferstich auf. "Sie st eben im Begriffe, vom Felsen sich hinunter in die Fluth u stürzen."

In diefem Augenblicke wurde Achilleus angemelbet.

"Er soll uns willtommen sein!" sagte Francesca, ohne

ie Blicke vom Blatte emporzuheben.

Achilleus trat ein und entschuldigte sich, daß er noch bends vorspräche.

"Es ist mir vielmehr recht lieb," persetzte Francesca, "wenn Ihr an unseren Berathungen mit Antheil nehmen wollt. Wir wollen künftigen Montag Abends den Fremden zeigen, daß die alte classische Zeit jeden Augenblick wieden lebendig gemacht werden kann!"

"Ihr werbet damit," verfette Achilleus, "eben so wenig Frende anrichten, wie wir mit der neuen Auflage von bu Berferkriegen, welche wir in Griechenland eben veranstalten.

"Eure Darstellungen," versetzte Malocchio, "sind abe auch zu plastisch und geschehen nicht einmal, wie unsere, mistillschweigender polizeilicher Erlaubniß. Ihr gebt Eur Darstellungen vor einem nachahmungssüchtigen Bölkerpu blikum, wir vor dem höchsten Abel; seht, welcher Unterschied!

"Läfterer!" rief Francesca, und hielt ihm die Han

auf ben Mund.

"Darf ich fragen," versette Achilleus, "welche Gegen ftanbe zur Darftellung gewählt werben follen?"

"Hier! feht!" entgegnete Francesca und deutete au

das Bild ber Sappho im Buche.

"Erzähltet Ihr mir nicht," fragte Malocchio, "da Ihr felbst einmal in früheren Jahren den leukadischen Felse besucht habt?"

"Bor drei Jahren," versetzte Achilleus, landete ich ar meiner Zurücksehr von Ithaka bei der Insel Santa Maur um das Cap Ducato, das alte Borgebirge Leukas, zu b

fteigen.

"Eben war die Sonne im Untergange, als ich do hinaufgelangte, wo die liebeglühende Kythariode sich hina schwang in die donnernde Fluth. Wenige Säulenschaftind nur noch allein vom Tempel Apollo's übrig, wo do die vom Liebesweh gequälten Herzen hilfe und heilm

juchten. Belche uralte, graufige, bunkle Geschichten schweben um diesen Felsen! Die Gulfe, welche der Gott geben konnte, war der Sprung vom Felsen hinunter in das Meer.

"Dorthin kommt auch Zeus, so oft er für die kalte, stolze Göttin entbrannt ist und löscht durch den Sprung in das Meer sich die Liebesslammen. Nur Apollo wüßte um das Geheimniß, dis er es an Kythere verrieth, als sie lange vergebens ihren Liebling Adonis gesucht und endlich todt im Tempel des erythonischen Apollo gefunden hatte. Doch die schöne Göttin bebte vor dem Sprunge in die Tiese zurück, nur nicht Sappho.

"Ihre Liebesschmerzen und ihre schöne Gestalt verschlang bas herzkühlende, flammenlöschende Meer, nur nicht die Tone ihres bittersufiesten Liedes von der Gewalt der Liebe.

"Dieser Erinnerung nachhängend, stand ich dort oben hoch über dem brandenden Meere auf der heiligen Stelle an der Westseite des Caps, als eben die glühende Sonne vor mir in das fühle Meer tauchte und hinterdrein die stuthende Nacht Alles in Dunkel versenkte.

"Das ist, schöne Francesca, die Geschichte vom leuka-

bischen Sprunge!"

"Ich banke Euch für Eure Geschichte," versetzte sie mit sitternder Stimme, "und für das einzige Mittel gegen unsglückliche Liebe. Wie so einfach groß sind diese Sagen, so sabelhaft und doch so prosaisch wahr. Wohl weiß selbst die Gottheit keinen andern Rath für ein gedrochenes Herz, als einen schönen, freiwilligen Tod!"

"Banagia verhüte," rief bestürzt Achilleus, "bag Guch

meine Schilderung betrübe!"

"Sie rührt mich nur unendlich," versetze Francesca und reichte ihm über ben Tisch hinüber die hand.

Malocchio ging jetzt hinüber zu Antonio, um ihn i ihrem Borhaben zu versöhnen, da er gemerkt hatte, t Antonio sich jedesmal, wenn er jetzt zu Francesca k verktimmt zurückzog.

Alls Francesca sich allein mit Achilleus im Zim befand, bemerkte sie, daß er Etwas auf dem Herzen he was er zu entdecken hatte und doch vor Berlegenheit n

bazu fommen fonnte.

"Bas seid Ihr benn so stumm?" fragte sie endlich "Schöne Francesca," versetzte er, "Ihr seid die Freun Fiabella's?"

Bei diesen Worten lächelte Francesca verstohlen für | "Hat sie Euch," fuhr Achillens fort, "nie von mir sprochen?"

"Sehr oft, lieber Freund! Wie kommt Ihr bari

Euch nach ihr zu erfundigen?"

"Seib nicht zu ftreng mit mir! benn Ihr könnt es n wissen, daß ich sie redlich liebe."

"Seid Ihr auch ihrer Liebe versichert?" "Babt Ihr heute mit ihr gesprochen?"

"Nein! seit gestern Abend habe ich sie nicht gesel Sie kommt sonst immer gegen Abend zu mir, nur h nicht. Sonst war immer die Thüre drüben, zu wel von hier aus die Brücke führt, geöffnet, heute blieb sie schlossen. Es scheint, als wünsche man heute drüben t Besuche zu machen oder anzunehmen."

Achilleus ftarrte betrübt vor fich auf die Erde.

Nach einer Weile fuhr Francesca fort: "Achilleus, ahnet nicht, wie lieb Ihr mir geworden seid, seitdem gesehen habe, daß auch Ihr menschlich empfinden kön Von ganzer Seele wünsche ich, daß Ihr glücklich

möchtet! Armer Mann, Ihr habt wenig Aussicht bazu! Wie es mir scheint, sucht Graf Joseph Isabella zu gewinnen. Meine Dienstleute erzählten mir, Ines sei heute von
ihr getrennt und in einem Kloster irgendwo auf einige Zeit
untergebracht worden. Vielleicht komme ich morgen Abend
mit Isabella zusammen, eher kaum, aber dann sollt Ihr
Nachricht von ihr erhalten."

Tetet kam Malocchio heiter zurück, da es ihm gelungen war, Antonio die Auszeichnung, welche seinem Hause durch die Bevorzugung seiner Schwester in den höchsten Zirkeln zu Theil wurde, blendend vorzustellen und dadurch sein Bedenken zu beschwichtigen.

"Es ist nun Alles abgemacht!" flusterte er Fran-

cesca zu.

"Das ift mir sehr lieb!" versette sie, "benn es würde mich immer schmerzen, wenn ich irgendwie meinen Bruder betrüben mußte."

Francesca erhob sich jett vom Site und Malocchio und Achilleus verließen sie.

## Fünftes Capitel.

Fürst Iwan mochte bereut haben, dem Grafen I ohne Rudhalt vertraut zu haben, wo die ruffisch gifchen Papiere, an deren Wiedererlangung gelegen war

fuchen feien.

Ihm war auf der Spazierfahrt eingefallen, welch heime Mittel sein Freund befaß, ohne Umschweif sien Besit derselben zu setzen. Er war daher Abends der mit bei Joseph vorgefahren und nahm nun die genheit wahr, ihm bemerklich zu machen, daß der Beit ter darum wisse und wie viel werth das Stillschweige selben sei.

Graf Joseph suchte ihn jedoch zu beschwichtigen bem Bersprechen, daß er auf jede Discretion rechnen t

Jetzt überbrachte ber Kammerdiener einen Brief melbete, daß schon seit einigen Stunden eine alte Ma unten warte, um Antwort zu erhalten.

Fürst Iwan bat ben Grafen, als dieser ben Brie Seite legen wollte, sich nicht stören zu laffen und ben

zu erbrechen.

Während Graf Joseph jest den Brief slüchtig dur wechselten die Mienen in seinem Gesicht zwischen übe thiger und unmuthiger Laune; endlich war er mit dem L

Etwas verstimmt blickte er in die Sohe und sagte: "Rommt es mir doch vor, als wenn gerade in diefen Tagen, von welchen ich fo vieles Glückliche gehofft habe, alle meine früheren Liebesabenteuer sich in taufend Mücken verwandelt hätten, um mich zu Tode zu necken. Ich hatte vor einigen Jahren die Bekanntschaft eines Burgermädchens aus Grats gemacht, welches zum ersten Male auf dem Leopoldstädter Theater in Wien aufgetreten mar. und, wenngleich noch in zweiten Rollen, das Bublikum durch ihre Anmuth entzückte. Auch ich war unter ihren Bewunderern. Ich beschloß an einem Abende, wo Regen Dom Himmel goff, schnell ihre Bekanntschaft zu machen. Als das Theater ausging, ließ ich meine Equipage am Ginjange für die Schauspieler vorfahren und fie dem reizenden Elarchen zur Berfügung ftellen. Bald fam fie auch mit hrer Mutter herunter, ich hob Beibe in ben Wagen und fuhr sie zu ihrem Logis. Da sie mich freundlich einluden, bei ihnen ein frugales Abendessen einzunehmen, so schickte ich die Equipage fort und stieg mit ihnen in die britte Etage hinauf, welche fie inne hatten.

"Wie so einfach und doch so freundlich war das Stübschen, in welches wir eintraten! An den Fenstern blühten in Töpfen Balsaminen und Basilicum, von dessen feinen

Duften bas Zimmer burchzogen mar.

"Clärchen bat mich, mir die Zeit nicht lang werden du laffen, fie wollte schon mit ihrem Anzuge schnell maschen, und verließ mich auf kurze Zeit mit ihrer Mutter. Ich war so im Stübchen allein und hatte Zeit es zu bestrachten.

"Ueber dem mit weißem Cattun überzogenen Sopha ing das Bild der heiligen Beronica und gegenüber an dem

Pfeiler zwischen ben beiben Fenstern ber kleine Spiegel an bunten Bandern mit den dahinter gestedten Pfauensedern,

umgeben von fleinen, eingerahmten Schattenriffen.

"In der einen Ecke der Stude stand ein offenes Fortepiano, auf dem zurückgeschlagenen Deckel lag "Abelaide" von Beethoven. Ueber dem Instrumente hing an bunten Schnüren ein kleines Bücherbret, in dessen einer Abtheilung ihre kleinen Rollenbücher lagen, und in der andern einig Bände von Schiller's und Göthe's Trauerspielen standen Das eine Bändchen davon war sehr abgegriffen und mocht ihr Lieblingsbuch sein. Ich zog es heraus und fand, da es Göthe's Egmont war. Die kleine, verliebte Eitelkeit dachte ich, wie oft mag sie sich an die Stelle ihrer Namensschwester träumen! Ich entschloß mich, mit ihr eine Egmontroman zu spielen.

Ich setzte mich in die Ede des Sopha's zur großer grauen Katze, welche auf einem weichen Kissen dort ihre Platz hatte, und versenkte mich absichtlich in die Ahnunge der schönen Stunden, welche mir hier in diesem Stübche

aufblühen follten.

"Endlich kam Clarchen allein zurud, ihre Mutter we noch in ber Küche beschäftigt, um uns ein kleines Aben

effen anzurichten.

"Sie erschien in ihrer reizenden Stehermärkischen Trad und sagte bei ihrem Eintritte: "Schauen nun Euer Gn ben, was Sie für ein armes Mädchen besucht haben, ab es ist mir, als wenn ich nicht mehr recht ich selbst bi wenn ich nicht wenigstens Abends wieder mich anziehe, n daheim bei uns!"

"Ich versicherte sie, daß sie mir nie reizender vorg

tommen fei, wie jest, und ich mußte, wenn ich fie anfahe, immer an bas Clarchen im Samont benten.

"Bei dieser hingeworfenen Aeufterung flog eine schöne Röthe über ihr Gesicht; ich hatte ihre schwache Seite getunden

"Habe ich mit Egmont, fuhr ich fort, wenigstens das Eine gemeinsam, daß ich, wie er, ein Graf bin und bald bei Hof lange, ceremonielle Stunden, und auf dem diplomatischen Bureau mühevolle Tage zubringen muß, so din ich doch darin nicht so glücklich, wie er, daß ich ein holdes Liebchen gefunden hätte, bei dem ich meiner Tagessorgen quitt werden könnte."

"Birklich," fragte siegespannt, "Euchhättenochkeineschöne, vornehme Dame erobert? Das ist wohl gar nicht möglich, die schönen ungarischen und böhmischen Fürstinnen und Grässinnen zu sehen, ohne sich in sie zu verlieben? Wär' ich ein Mannsbild, so bräch' jeden Schritt lang das Sis und ich plumpte tief hinein, daß die Donau über mir zusammenschlüg'."

"Das Räthfel kann ich bir löfen, holdes Clärchen! versetzte ich; ich bin auf dem Lande geboren und erzogen, und Landleben vergißt sich nicht mehr. Nun habe ich mir ihn in meinen jüngern Jahren eine Liebe geträumt, welche, wie ein Maienblümchen im stillen Waldgrunde, mir entgegenblühte."

"Doch," unterbrach fich jest Graf Joseph, "ich langweile Sie, verehrter Freund, mit einer kindischen Liebesgeschichte, ahnlich so vielen tausend anderen."

"Nein! gewiß nicht," versetzte Fürst Iwan, "ich fühle die Musik davon heraus, obschon, ich gestehe es gern, Frauencharactere, wie die göttliche Francesca ist, mich vor Men harenen. Aller Genig moden und Controften, it bible das ein municipations Gennich und liebe dagegen da Blaktiche. Loch dure in Sie freizunühren: nur vergör nen Sie mir, dabei in die görnliche Francesca denten z dierfen."

"Ich ichtiserte ihr nun." fint der Graf Joseph sor "bak ber Mann um so gläcklicher wäre, je mehr er sein Geliebten geben könnte, und wie ich nur deshalb eine Werth auf meinen Stand und Sinfluß bei Hofe legte, u Alles einst meinem Mädchen, wie ein Geschmeide, schenk zu können.

"Zie sehen, mein Freund, daß ich auch den Diplom

ten in ber Liebe nicht vergeffen mochte."

"Wie so gern," versetzte mit weichem und boch tud schen l'acheln der Fürst, "betrügt man in der Liebe, u boch am Ende der Betrogene zu sein! Die eheliche Lie ist die Monotonie der reinen Accorde, erst der darüb blummachende Septimenaccord macht sie vignant."

"Um lurz zu sein," suhr Graf Joseph sort, "kam i mit ihr an diesem Abende so weit, daß sie ganz in t Molle von Egmont's Clärchen einging, und ich hörte meinen ganzen Winter durch das Liedchen zum Fortepiam "Arendvoll und leidvoll!" — bis ich es wieder überdrüß batte, und mit beiden Pänden die Gelegenheit ergriff, num Piplomatencongreß nach Carlsbad zu gehen, wo i mich nach meinen Talenten nütslich zu machen suchte.

the vermied es, das Madden wieder zu sehen, w butte das ganze Abenteuer fan vergenen, bis ich jest dies Phier wan ibr erbatte. Da teien Sie!"

Minnel die mich wer dangeborenen Brief und las:

Graf? Willst du gar nicht mehr benfen an bein armes Madchen, bas gang vergangen ift im Gehnen gu ihrem Egmont? Ich nenne bich immer noch: Du. wie meine liebe, heilige Beronita. Wenn es mir auch schlimm geht, ich bete immer in ben zwei "Du" zu bem "Du", bie meine Schutvatronin ift, und für bas "Du," bas Joseph ift, der mein Camont war. Aber 3hr beiden "Du" meint es gar nicht mehr gut mit mir; die Beronika will nicht mehr Kürbitt' thun und schilt mich immer aus, daß ich dir zu gut gewesen bin, und du hast mir ein Blumenblättchen nach bem andern ausgerupft, daß nun Alles dahin ift, was ich hatte — die ganze Schönheit, so viel davon an mir war; nur meine Augen find hell geblieben und nur zu hell, benn ich fehe viele Dinge, die ich gar nicht sehen möchte. Beute Nacht um neun Uhr. wenn der Mond fommt, geht es wicber an. Ich wollte bir, gnäbiger Graf, eher noch ergahlen, wie es mir gegangen ift. Du hatteft mich boch beredet, vom Theater abzugehen, weil du nicht wolltest, daß mich alle die dummen Augen der Andern angaffen follten; benn bas Clarchen muffe immer babeim fein. Das that ich auch; du weifit ja, daß ich beinetwegen nicht einmal mehr mit der Mutter in den Brater ging und nur alle Freitage einmal in die Deffe in die Stephanskirche, wo du mir immer an der Thur das Weihwasser in die Sand tropfen lieftest. Das kann ich gar nicht vergeffen, und ich muß immer meine Thränen tropfen laffen, wie du die Sand vom Weihmaffer, wenn ich baran bente. Das war auch fo schön, wenn bu Nachts im Mantel zu uns geschlichen famft, und ich dir unfer Liedchen vortrommeln konnte auf dem Biano, du weift

es ja! "Freudvoll und leidvoll!" fo lange, bis das Freudvoll ganz versungen war und nur das Leidvoll übrig blieb, daß fich Einem von felber vorfingt und in ben Dhren und in dem Bergen und in der Seele hangen bleibt, wie eine Brummfliege mit den Beinchen im Spinnennetse. Ich weißt wohl, du hättest mich nicht sogleich fiten laffen, wenn bu nicht mit nach Carlsbad gemußt hättest wegen bes europäischen Gleichgewichts. Aber ein Baar Zeilen hättest du schon zuweilen an bein Clarchen schreiben können, wenn nur bein Rame barin gestanden hatte und : "An mein gutes, dummes Clarchen, abzuge ben am Rohlmarkte." 3ch wartete aber immer vergeblich und bachte oft, daß bich ein spanischer Alba mobi gar in das Gefängnif geworfen, hatte, um bich vor Lagesanbruch hinrichten zu laffen, wo ich mich ja hatte gar vergiften muffen. Dent' bir nur! ich ware gemif ichon todt, wenn nicht Brackenburg, ich meine ben fflei-Schergefellen aus Grat, der draufen in der Reuftadt in Arbeit fteht, mich nicht immer mit Liebesantragen verfolgt hatte. Ich ließ aber nicht von bir. ba ließ er boch von mir ab. So gingen nun die Beiten bin in recht großem Berzeleid. Du hattest doch immer Gelb an die Mutter gegeben, das wußte ich freilich nicht, bachte auch nicht baran, wovon wir lebten. Da hatte ich mir das Faullenzen angewöhnt, daß es mir schwer fiel, mit Nähen und Stricken Alles zu verdienen; benn bei dem Theater wollten sie mich nicht mehr, da meine Stimme eine gange halbe Scala in ber Bohe verloren hatte und nicht mehr fest war. Nun dachte ich oft, wenn ich vom frühen Morgen bis fpat in die Nacht bei meinem Lämpchen fag, bis es mir vor dem angegriffenen Auge blutroth murde: daß du mich gewiß nicht fo leiben laffen murbeft, wenn bu mein Elend mufteft! Nach und nach aber wurde mir auch Alles einerlei, — ich war gar nicht mehr ich felbst. Das war die Beit, wie es gang finfter in mir geworden mar. 3ch hab' auch gar nicht mehr gebetet, und ich fündhaft' Wefen lebte ohne Beichte und Abfolution; ich hatte ja auch vor Arbeit keine Zeit mehr bazu. Da war ich einmal in der Racht vor Mattigkeit vom Stuhle in die Stube gesunken und konnte mich nicht rühren: es war ein boser Schlaf, in den ich verfallen war. Da that es plötzlich in mir einen Rud, und feitdem bin ich eine Bellfeherin. So gnadig ift Gott; benn nur fo follte ich erfahren, daß mein Camont noch lebt, und ihn vielleicht wiedersehen. Wie mein Buftand herumkam, weiß ich nicht; ich folle prophezeien können, sagt mir meine Mutter. Da tam einstmals ein fremder herr und brachte uns Reifegeld hierher nach Berong und einen Brief vom Chevalier Bartolo, der mich hierher verschrieb. Run bin ich feit einigen Tagen bier und habe bich immer noch nicht gesehen. Aber mein Berdienst ift noch gar gering, ba ich täglich nur zwei Zwanzigkreuzer bekommen kann; benn ich bin ja nur noch eine Anfängerin in dem Bellseben und habe es erft bis zu dem Tieffchlafe gebracht. Wenn ich aber erft in ben Bochschlaf tomme, bann wird auch meine Gage erhöht. Der Chevalier kommt jetzt auch nicht mehr zu uns, ba ihn ein Scorpion gestochen und er bald fterben muß. Joseph, mein ichoner Graf Egmont, willft bu benn bein armes, gutes Clarchen gar nicht mehr sehen? Ich bin nicht mehr schön, du brauchst mich auch nicht mehr zu lieben: aber meine Augen, fagt

mir meine Mutter, sollen immer noch schön sein. I sollen dich freundlich ansehen, wenn du hieher tomm ehe sie brechen. Ich habe doch auf dieser Welt nur e Liebe, die bist du, an die will ich mich halten, vielle daß mich Gott daran hinauszieht auf Fürbitte der ligen Beronica, welche mir den Todesschweiß mit d Tückel von der Stirn abwischen will.

Clara Nauerin, aus Grät in Stehermark, Hellseherin."

"Die kleine, naive Berson," sagte jetzt Fürst Iwan, dem er den Brief zurückgab, "muß ich kennen lernen." "Sie meinen doch nicht," versetzte Graf Joseph, "

wir fie besuchen follen?"

"Warum, " entgegnete ber Fürst, "wollen Sie nicht biesen Genuß verschaffen, eine in Molltone

auflösende Mädchenseele zu beobachten?

"Sie nennen sich im Lebensgenuß einen Schüler Hofraths Gent, warum wollen Sie den glücklichen Mom das süße Grauen vor sich und dem Leben sich zu schaffen, vorübergehen lassen? Und wie modern ist ganze Roman mit dem armen Clärchen! es verräth w Geschmack und Kunstsinn, ihn nicht zu Ende zu le Denken Sie nur: unglückliche Liebe, zur Clairvohance steigert, welche piquante Novelle!"

"Gut beinn," versetzte Graf Joseph, "wir wollen ber Frau, welche unten wartet, uns zu ihr bringen la Es ift Nacht, wir brauchen keine Späheraugen zu fürd Ich weiß nicht, was mich zu diesem Abenteuer hinz welchem ich endlich doch lieber aus bem Wege gehen sol Wit diesen Worten begaben sich beide hinunter und liegen sich von der Mutter Clärchens zu ihrer abgelegenen Bohnung unterhalb des Castells Sanct Beter führen.

Sie kamen bort in ein dunkles Haus, wo fie eine steile Treppe hinansteigen und über einen engen Corridor und

endlich in das Zimmer Clarchens famen.

Ein Tisch, auf welchem eine messingene Lampe stand, und einige gewöhnliche Rohrstühle waren die einzigen Döbeln barin.

Aus diesem Zimmer ging eine Thür hinaus in ein kleines Nebengemach. Die Alte nahm die Lampe, leuchtete hinaus und fragte: "Bift du noch wach, Clara?"

"Ift es schon Zeit zum Schlafengehen?" fragte Clar-

den, welches braußen auf bem armlichen Lager faß.

"Noch nicht, lieb' Clarchen! " entgegnete die Alte. "Komm' doch heraus, es find Leute da, welche mit dir reden wollen!"

"Nein! nein!" rief Clärchen kindisch furchtsam, "es sind Tobte! — Laß' sie nicht herein, meine gute Mutter, sprich nur den Segen, so gehen sie wieder fort."

Jetzt trat Fürst Iwan unter die Thür. Kaum erblickte ihn Clärchen, so verhüllte sie sich mit der Bettbecke und

fing laut an zu jammern.

Ihre Mutter setzte fich zu ihr und suchte fie zu be-

schwichtigen.

"Es efelt mich so vor dem dort unter der Thur!" slüfterte Clarchen leise unter der Decke. "In feinem Kopfe jat er einen Kanker, der ihm die Seele ausgefressen hat und aus seinen Augenhöhlen mich anstarrt."

Fürst Iwan wich zurud und Graf Joseph trat in die

Thür. Clarchen hatte die Arme über ben Ropf geschlage und lag ruhig.

"Still! ftill!" flufterte bie Alte, "fie fchläft ein."

Graf Joseph getraute sich kaum Athem zu holen. Eftarrte in die Kammer hinein, wo im Dunkeln Clärche im Starrkrampfe lag. Er konnte Nichts wahrnehmen, a den weißen Schein von ihrem Lager. Es war ihm, a wenn hier sein böses Schicksal im Dunkeln säße und üb sein Verderben nachgrüble. Er wollte zurücktreten, aber sei Füße waren wie angewachsen, er mußte immer wieder a den weißen Schimmer im Dunkeln hinsehen, denn es schi ihm, als zucke die Finsterniß, wie lebendig, in sich selbe und als müsse sich daraus ein gespenstiges Ungeheuer g bären; nun gewann es eine Gestalt und ein Auge start ihn an. Er faßte die Hand des hinter ihm stehend Fürsten.

"Nun schläft sie fest und ift eiskalt," sagte die All Diese Worte und Tone einer menschlichen Stimme bracht

ihn wieder zu fich.

Sie holte jest aus bem Zimmer die Lampe in b Kammer hinein und bat beibe Herren näher zu treten.

"Sie können jetet," sagte sie, "mit ihr sprechen, ber bas ift der rechte Gellsehlchlaf; schauen Sie nur her, u bie armen Augenliderchen zucken!"

Sie leuchteten jetzt ihr in das Geficht, und Graf Jose , hatte im vollen Mage ben Genuß des innern Grauens un

Entfetens.

۲.

Alles Leben war aus bem Gesichte und ben Glieber bes armen Clärchens entwichen, es schien vor ihm ein ma mornes Bildwerk zu liegen. Nur die Augenlider vibrirte in Einem fort als einziges Kennzeichen, daß sie keine Leid

Doch machte dieses den Anblick noch entsetzlicher, obh ihr Geficht in biefem Buftande eine eigene, gefpenftige önheit hatte.

"Kennft du mich?" flüfterte endlich Graf Joseph.

"Warum follte ich bich nicht fennen?" fagte fie mit r, schoner Stimme; "ich weiß es schon, bag bu ber ie Falschmunger bift, ber gerichtet werden foll. 3ch e dich nicht angegeben. Die falschen Banknoten, welche mir für baares Gelb gegeben, habe ich in ein Raftchen an und in das Waffer geworfen. Der Italiener hat Wie fo schauerlich fiehst bu aus, armer verrathen. eph, mit dem schwarzen Schleier über den Augen! Bai willst du ihn benn gar nicht wegnehmen?"

"Es ift eine Betrügerin!" flüfterte Fürst Iwan ihm in Dhr; "mert' auf, ich will sie einmal fragen.

"Wer bin benn ich, liebes Rind?"

"Wenn ich bich nur recht erkennen könnte!" versette irchen; "du kommft mir immer vor, wie ein Ranker, bie Bioline spielt. Fürchtest bu bich benn gar nicht bem Winter?" -

"Es ift Nichts, als Medisance!" flüsterte Fürst 3man

ruftet zu bem Grafen.

"3ch fann Nichts bafür," versette Clarchen, welche ihn

perftanden hatte, "daß bu fo garftig aussiehft!"

"Du irrit bich, Clarchen!" fagte jett Joseph zu ihr; 18 Verbrechen der Falschmungerei ift mir fremd, ich habe

h keinen schwarzen Schleier vor den Augen." "Ich sehe es jetzt auch," erwiderte fie; "es ift nur

e schwarze Schrift, welche auf beiner Stirn steht; wer boch lesen könnte! Komm' doch her zu mir!"

Graf Joseph fragte jest: "Rennst du mich benn auch

wirklich?" und strich ihr mit der flachen Hand über das Gesicht. Sie that einen Schrei, suhr in die Höhe, starrte ihn einen Augenblick an, dann rief sie: "Joseph! Joseph!" und schlug krampshaft die Arme um seinen Nacken. Graf Joseph wollte sich losreißen, aber ihre Arme lagen um ihn, wie eine kalte, fürchterliche, riesenstarke Schlange. Die Sinne vergingen ihm.

Siebentes Buch.

• • i.

## Erstes Capitel.

ntags ben 24. November wagte es endlich die sich zu vergleichen mit der alten Römerwelt. Amphitheater sollte wieder die Bewohner einer mb die Herrscher und Repräsentanten Europa's n und der modernen Bildung Gelegenheit geben, sten Gehalt ihres innern Lebens in Form und lastisch eben so herauszustellen, wie einst die Rösihren harten, blut- und kampflustigen Sinn in erspielen zur Anschauung gebracht hat; denn das 1, was allen Zuschauern gefallen soll, muß das was ihnen Allen gemeinsam ist, in bestimmten r die Seele treten lassen.

t mehrere Tage vorher hatte der Magistrat der Stadt Verona das kleine, bretterne Theater, über oft die Lustspiele Goldoni's und Kotzebue's gewaren, abbrechen, den innern Platz räumen und Eingänge öffnen lassen, wovon einer für die Sound das diplomatische Corps besonders bestimmt war.

dem Thore gegen Norden wurden Logen für die berrschaften errichtet. Neben und über diesen Lote sich in zwei Flügeln ein Gerüfte aus, auf welchem die übrigen Fürsten, Gefandten und Minister Sit nehmen follten.

Diefen Logen gegenüber befand sich ein erhöhter

welcher zu den Festvorstellungen bestimmt war.

Da das Festspiel Mittags beginnen sollte, so schon vom frühesten Morgen an die Bolksmenge do Es schien, als wenn ein Zauberer mit einem wunder tigen Worte die Bewölferung der Stadt und Umgege seinen Zauberkreis hineinbanne; denn gleich tosenden men quol das Bolk zu dreizehn Singangen hinein füllte die Kreise des Theaters dis hinauf zur äußsteilen Zinne.

Jony, welcher dort oben mit seiner Schreibtafel um seinen Bericht über bas Fest an den Constitut

zu machen, schrieb nieder:

"Die Sonne tritt hervor, und in Wolkenmäntel gern sich auf den fernen Alpenketten im großen treise die Geister der alten Kömer und Teutone ferne Zuschauer zu diesem Festspiele, ich aber blid meinem äußersten Sitze hinunter, wie in einen Bl kelch, welcher, geformt aus geputzten Menschen, hier blühen will."

Immer näher rudte die Mittagsstunde und bereits melte das ungeheuere Bauwerf vom Bolke, das die ber Stufensitze eingenommen hatte.

Joun schrieb wieder auf die Bergamenttafel:

"Sechzigtausend Menschen sind versammelt und et viele wogen in den Borhöfen und auf dem Blat der Hauptwache auf und ab."

Auf bem erhöhten Blane erschienen jest verschiedem sonen, allegorisch costumirt, die Gine als Tapferkeit, bi

bere als Friedfertigkeit, welche die Eintracht zu einem Biebestale führten und sie hinaushoben. Jest zog sich die Eintracht die Kleiderfalten zurecht, und die Friedfertigkeit langte ihr den Pfeilbund zu, welcher in ihrem linken Arme liegen sollte. Jest hatte sich die Eintracht zurechtgestellt.

Run erfchien ein Madchen als Hoffnung im grünen Pleibe mit zwei rofenrothen Genien, von welchen Giner

eine Urne trug und der Andere den Dreifuß.

Sie stellten biefe Begenstände vor ber Eintracht nieder

und sich dazu.

Best erschien Plutus, der Gott des Reichthums, mit Fortuna und vielen infernalischen Geistern, welche goldene und silberne Gefäße, Stutzuhren, buntseidene Stoffe und allerlei Erzeugnisse lombardischer Industrie trugen.

Joun Schrieb in seinen Bericht:

"Alle Gewalten, welche Herrscher und Bölker beglücken, gruppiren sich; wenn Plutus und Rothschild, welcher eben drüben im Logengeruft erscheint, mich heute einigermaßen in das Auge fassen, so ist dieses mein letzter Zeitungsbericht."

Jest war Alles zum Beginnen bes Festspieles vorbereitet, man erwartete nur bie allerhöchsten Herrschaften noch.,

Joun schrieb weiter :

"Mir und Plutus dauert es zu lange, die die Mitarbeiter im Bolksglücke erscheinen, er nimmt eben jetzt das große Scepter unter den Arm und eine Brise Taback. Er nießt etwas unanständig und das Publikum schreit tausendstimmig: "Zur Gesundheit!" Gegen diesen Bolkshumor setzen sich alle edlen Gemüther, welche besorgt sind, daß ein Sonnenstäudigen den Spiegel der Ehrsucht vor den hohen Gästen trüben möchte. Es entsteht ein tau-

sendstimmiges Natterngezische, welches nur das Uet

ger macht."

Bor Schrecken fiel Joun jetzt die Bleifeder au Hand, denn von allen Castellen donnerten plötzlich di nonen; Peppo, der dicke Schenkwirth von der Strada Erbesti, welcher unter ihm saß, sing die Bleiseder au reichte sie ihm wieder zu mit den Worten: "Seid d gut und schreibt auch meine drei Lottonummern au habt Ihr die Zettel! per Bacco! man muß aus Waisenkindern auf die Finger sehen!"

Jony verstand nicht recht, was er wollte, er fo

erft später erfahren.

Bett erschienen in der großen Mittelloge die kaife Hoheiten Desterreich's und Rußland's; und das gund Bivat der Zuschauer übertäubte die Pauken und peten des gegenüber befindlichen Orchesters.

An diese Majestäten schlossen sich andere und zu füllten sich die Plage, welche für die Diplomaten un

hen Standespersonen bestimmt maren.

Zugleich begann auf der Bühne das Festspiel. von Sängern und Sängerinnen bildeten einen Kreidie Eintracht mit ihren Glückgruppen und sanger Cantate auf den Bund der Herrscher Europa's und das Glück der Bölker.

Als sich die Sängerchöre wieder entfernt hatten scholl eine Fanfare. Einer der beiden Waisenknaben griff in die Urne und gab einen Zettel dem Plutus. ser rief mit einer Stentorstimme: "Sechs und dreißig! neunzehn!" und so wieder bei den folgenden Zettel darauf besindlichen Nummern.

Unterbeffen tanzten Jünglinge und Mädchen eine Art Cotillon um die Fortuna hernm.

Joun schrieb wieder in seinen Bericht:

"So viel ich vom Festspiele verstehe, bedeutet es eine symbolische Feier der Diplomatie durch das Lottospiel. Ich fürchte, der Böbel bezahlt die Einlage und die Hoffsnung, und die Lottopächter haben den Gewinn, wie immer!"

Bährend des Lottospiels hatte Achilleus fich zum füd-

lichen Thore in bas Parterre hineingebrängt.

Seine Augen flogen nach ben Logen ber Diplomaten und suchten Isabella; benn er hoffte, sie ganz gewiß wenigstens hier bei diesem Feste zu sehen, bei welchem alle fremden Herrschaften versammelt waren.

Mit brennenden Augen und klopfendem Gerzen überblickte er die Herren und Damen in den Mittellogen, aber

Ifabella konnte er nicht entbeden.

Nun begann er jebe einzelne Person in das Auge zu fassen und Kopf für Kopf durchzuzählen, immer wieder versing sich sein Blick in den schimmernden Diamanten, Orden und Bändern. Jetzt hatte er den Grasen Joseph herausgesunden, welcher neben der blumenmalenden Herzogin stand und sich mit ihr vom fürstlichen Balle untershielt. Isabella konnte er in dieser Loge nicht erspähen. Sein Herz wurde leichter. Jetzt erhob sich dort eine lange, hagere Gestalt, er erkannte in ihr den Ritter Malavilla. Es schien ihm, als richtete er auf ihn seinen Operngucker. Achilleus ließ nun seine Blicke auf dieser Loge haften; denn bort mußte Isabella sein, wenn sie zugegen war.

So mit sich beschäftigt, bemerkte er nicht, wie die buntseidene Schärpe, welche er um den Leib geschlungen hatte, immer loderer wurde und gewandte Finger balb hie dort nachhalfen, so baß fie über die Hüfte hinu gleiten begann.

Jetzt erschallte wieder eine Fanfare, und die

zogen sich zurück.

Plutus rief eine Terne aus und die drei Nu liefen, wie ein Evangelium, durch die Bersammlung.

Ein Trabant des Plutus reichte ihm die große, zene Uhr, über deren Zifferblatt der Kaiser Fro Mexander und Friedrich Wilhelm stand und ihnen die reichte.

Plutus hielt die Uhr in die Höhe, — und die unzählige Bolksmenge wurde auf seinen Wink tod Er benutzte diesen Moment und ließ die Uhr, well Spielwerk hatte, die Melodie des Liedes: "Den Kaise Gott!" spielen und die Tone verstärken mit obligar gleitung einiger Glasharmonika's.

Ein vieltausendfaches Bravo erscholl dem Spielr

Joun ichrieb weiter:

"Die Terne hat eine große Uhr gewonnen, ho ist das diplomatische Corps in Berona der Get es wäre ihm wenigstens zu vergönnen, daß es s terrichten könnte, welche Zeit es ist!" —

Achilleus merkte Nichts von allen diesen Borgan wollte sich durchaus überzeugen, ob Isabella vorhar oder nicht? Er hatte jetzt auch neben der Hauptliter den bevorzugten Beroneser Patriciern Antonio mi cesca entdeckt; gleich neben ihr saß eine Dame n schleiertem Hute, auf welcher seine Blicke hasteten.

Wie er so ganz mit Auge und Seele verloren bas Aufsuchen seiner Berlobten, entstand plotplich e

ränge, daß er ein wenig vorwärts geschoben wurde und ber die Schärpe, welche um seine Füße herumgefallen war, inaustrat. In demselben Augenblicke hörte er einen Schrei; r drehte sich um und sah seinen Thriaki, welcher eben einen onnenverbrannten, hageren Gesellen bei der Kehle gefaßt zielt und ihm die Schärpe wieder abnahm.

"Hab' Dank, Thriaki!" fagte Achilleus, "aber laß' den Schelm laufen!" Thriaki ließ ihn los, und, wie ein Aal, fuhr eer Dieb mit dem Kopke unter und war verschwunden.

"Wie kommft du hierher?" fragte Achilleus weiter;

,ich hatte dich früher von Roveredo zurückerwartet."

"Die Deputirten," versetzte Thriati, "konnten lange ticht einig werden, endlich aber wurde ich mit dem Schreisen, das ich auf der Bruft unter der Jacke trage, an Euch ibgefertigt. Wie ich nun hierher zurück und in unfer Duartier kam, hörte ich, daß Ihr zum Schauspiele geganzen sen seid. Sogleich flog ich hierher und erkannte Euch mitzen aus den kleinen Leuten herans, die Euch nur dis zur Schulter hinangehen. Ich drängte auf Euch zu, und kam gerade noch recht, um die Schärpe zu retten."

Bett war auch die Lottoquaterne gezogen und ein Wett-

ennen ju Bferde begann.

Es erschienen römische, sombarbische und beutsche Ritter, Kosaden, Mameluden und ungarische Husaren, die geübtesten Reiter, welche bei der zum Congresse anwesenden Bereitergesellschaft debütirten. Der ungarische Husar stach bei dem dritten Umritt den Kosaden aus, und erhielt den ersten Preis, einen prächtigen Sattel, den zweiten Preis, ein Baar silberne Sporen, der Kosak.

Joun ichrieb wieder nieder:

"Das Schauspiel ist bald vorbei. Die Erinnerung da-

ran wird Clio mit ehernen Griffeln auf die Tafel der Geschichte schreiben! Ich habe vergeblich auf den Sintritt des Vicomte Montmorench mit seinem Wappenherold gewartet. Den ersten Dank aus den Händen der Concordia hat der schwarze Juppo von der Bereitergesellschaft, welcher dei diesem Turniere die Ritterschaft Euroda's redräfentirte, gewonnen."

Unterdessen war Achilleus von der verschleierten Dame bemerkt worden, sie schlug den Schleier zurück, ein freudiger Schreck durchzuckte ihn. Er legte zum Gruße kreuzweis die Arme über die Brust, und sie erhob sich und beugte sich vor, als wäre sie so lebhaft von dem Wettren-

nen intereffirt.

Sie erschien ihm sehr blaß und traurig, oder tam es ihm nur so vor, da bereits der Abend hereindämmerte?

Wie that es ihm aber so wohl, zu wissen, daß auch sie aus so vielen Tausenden ihn herausgefunden hatte, und daß sie sich bei der Anwesenheit einer solchen Menge ansehen und mit allen den kleinen Zeichen, welche nur der Liebe verständlich sind, sich einander bemerklich machen konnten!

Aus diesen Träumen wurde er gestört von einem kleinen Mann, welcher jetzt unter dem Arm seines Nachbars das Gesicht hervordrängte und mit der Nase ihn antippte. Achilleus blidte herunter, und der Kleine sagte: "Ihr hättet auch besser gethan, wenn Ihr lieber zu Hause Eure Papiere bewachtet!"

Richernd zog fich der Ropf zurück, und der Tadler war

verschwunden.

Achilleus war bei diesen Worten todtbleich geworden;

ber Gedanke, daß bose hande ihm die wichtigen ruffischen Bapiere entwenden könnten, hatte ihn erschreckt.

"Thriafi," rief er, "schnell lag' uns Bahn brechen, um

hinaus zu fommen!"

"Mir nur immer nach!" entgegnete diefer, "es-wird

Mühe foften!"

Nun begann Thriaki eine Schulter zwischen die hinter ihm stehenden Nachbarn hineinzuschieben, dis Beide ein Weniges wichen und Achilleus weiter sie trennend nachtrat. So
ging es fort dis unter den Eingang und nun unter die

Balle, wo das Bedrange noch arger wurde.

Enblich kamen sie glücklich hinaus und auf den Blat la Bra. Dort nahm das Drängen ein Ende, und sie jagten nun in gewaltigen Sprüngen in die öden Gassen der Stadt hinein. Jett bogen sie um die Ecke, doch plötlich prallte Thriaki zurück und flüsterte: "Aus unserem Stubenfenster sah oben Jemand heraus, und, habe ich recht in der Dämmerung gesehen, ein Polizeisoldat."

Achilleus trat zurud und schlug sich mit der flachen hand vor die Stirn. Jest zog er sich, wie ein Wanderrer, welcher einen schlafenden Tiger erblickt hat, rudwärtsetretend zurud wieder in die Hauptstraße hinaus in den Schatten einer Marquise vor einem Conditorluden und fragte hier den nachfolgenden Thriaki: "Haft du dich ge-

wiß nicht getäuscht?"

"Bin ich nicht ein Ipfariot und groß geworden auf bem Meere?" antwortete stolz Thriaki; "ich rieche die Beroneser Polizei eine Meile weit, wenn ich sie auch nicht gesehen hätte. Doch Ihr sollt sichere Auskunft haben; ich kenne hier den Confettiere! Was, uns ausheben? Daß sie die Best anblief?!"

Mit diesen Worten schwatzte Thriati seinen Herrn himein in den Conditorladen, wo nur ein armer Schweizerjunge, welcher dort in der Lehre stand, heute zurückgeblieben war.

"Gafpare, " rief lustig Thriaki, "schnell leih' mir beine weiße Schurze und Müte!"

Gaspare rieb fich hinter den Ohren und wußte nicht,

mas er thun follte.

"Da ift meine Jade zum Unterpfand und die rothe

Müte! und nun her mit beinen Lumpen!"

Gafpare beschaute die Jacke, welche ihm Thriati zuwarf und sagte: "Macht der Herr dummes Zeng, ist's seine Sache! dann band er seine Schürze ab und überließ sie mit der weißen Mütze dem ungestümen Thriati.

Achilleus warf sich unmuthig, zornig, und voll Grassiauf ben Divan, welcher in ber Ede stand; Thriati abes

eilte hinaus.

"Will nicht Eure Ercellenz," fragte ber Conditorjung C, "meinen Basteten zusprechen? fie find immer besser, als gout-Richts."

Achilleus schüttelte mit dem Ropfe,

"Nun so ichenkt mir," fuhr der Junge fort, "ein kleisnes Trinkgeld! mein Herr ist ein alter, geiziger Teufel, bei dem ich die ganze Zeit nichts Warmes bekomme, als den Abfall von der Bfanne!"

Bei diesen Worten war der Consettiere hereingetreten. Er wartete, dis Achilleus dem Jungen das Trinkgeld gegeben hatte, dann fuhr er zu, pacte den Jungen bei kap Haaren, nahm ihm das Geld ab und rief: "Du schweize rischer Spisbub' du, willst hinter meinem Rücken die Leute prellen? wart', ich werde dir das Geld aufheben!" und

stieß bei diesen Worten den heulenden Jungen zur Thur binaus.

Bett kam Thriaki athemlos zurück, warf Schürze und Mütze hin, zog seine Sacke wieder an, beschaute sich sein rothes Fesst und winkte dann Achilleus hinaus vor die Thür.

"Es ist so, wie ich gesagt habe," erzählte er braußen, "bas ganze Haus wimmelt brüben voll Polizeisolbaten. Der Hausmann steckte mir, baß sie bas Pult erbrochen und alle Papiere in Beschlag genommen haben. Sie wollen uns alle Beibe arretiren. Aber nun, wohin?"

Achilleus stand einen Augenblick in Gedanken, dann schlug er den Weg zum Hause Antonio's ein. Die dunskelnde Nacht verbarg ihn und Thriaki in Schatten und hers unterriefelnden Regenschauern.

sendstimmiges Natterngezische, welches nur bas Uebel är

ger macht."

Vor Schrecken fiel Joun jetzt die Bleifeder aus de Hand, denn von allen Castellen bonnerten plötzlich die Kanonen; Peppo, der diche Schenkwirth von der Strada degl Erbesti, welcher unter ihm saß, fing die Bleiseder auf un reichte sie ihm wieder zu mit den Worten: "Seid doch sut und schreibt auch meine drei Lottonummern auf, dhabt Ihr die Zettel! per Bacco! man muß auch de Waisenkindern auf die Finger sehen!"

Joun verstand nicht recht, was er wollte, er sollte e

erft fpater erfahren.

Jetzt erschienen in der großen Mittelloge die kaiserliche Hoheiten Desterreich's und Rußland's; und das Hurra und Bivat der Zuschauer übertäubte die Pauken und Trom peten des gegenüber befindlichen Orchesters.

An diefe Majestäten schlossen sich andere und zugleic füllten sich die Blätze, welche für die Diplomaten und hi

hen Standespersonen bestimmt maren.

Zugleich begann auf der Bühne das Festspiel. Chö von Sängern und Sängerinnen bilbeten einen Kreis m die Eintracht mit ihren Glücksgruppen und sangen eir Cantate auf den Bund der Herrscher Europa's und ar das Glück der Bölker.

Als sich die Sängerchöre wieder entfernt hatten, ei scholl eine Fansare. Einer der beiden Waisenknabengenie griff in die Urne und gab einen Zettel dem Plutus. Die ser rief mit einer Stentorstimme: "Sechs und dreißig! drei neunzehn!" und so wieder dei den folgenden Zetteln di darauf besindlichen Rummern.

Interdeffen tanzten Jünglinge und Mädchen eine Art Ion um die Fortuna hernm.

Joun fchrieb wieder in feinen Bericht:

Do viel ich vom Festspiele verstehe, bedeutet es eine mbolische Feier der Diplomatie durch das Lottospiel. h fürchte, der Böbel bezahlt die Einlage und die Hoffing, und die Lottopächter haben den Gewinn, wie imer!"

Bahrend des Lottospiels hatte Achilleus sich zum sud-

t Thore in bas Parterre hineingebrängt.

Seine Augen flogen nach ben Logen ber Diplomaten suchten Isabella; benn er hoffte, sie ganz gewiß wesens hier bei biesem Feste zu sehen, bei welchem alle ben Herrschaften versammelt waren.

Mit brennenden Augen und flopfendem Herzen übere er die herren und Damen in den Mittellogen, aber

ella konnte er nicht entbecken.

Run begann er jebe einzelne Person in bas Auge zu 1 und Kopf für Kopf burchzuzählen, immer wieber 1g sich sein Blick in ben schimmernden Diamanten, in und Bändern. Jest hatte er den Grasen Joseph 18gefunden, welcher neben der blumenmalenden Herzostand und sich mit ihr vom fürstlichen Balle unter-

Isabella konnte er in bieser Loge nicht erspähen. Herz wurde leichter. Jetzt erhob sich bort eine lange, we Gestalt, er erkannte in ihr den Ritter Malavilla. chien ihm, als richtete er auf ihn seinen Operngucker. leus ließ nun seine Blicke auf dieser Loge haften; benn mußte Isabella sein, wenn sie zugegen war.

So mit fich beschäftigt, bemerkte er nicht, wie die buntne Schärpe, welche er um den Leib geschlungen hatte, allein waren, ich ginge wohl hin zu ihm und fprache ihn in bas Gewiffen, vielleicht thate es auch feiner Seele gut.

"Mir wird hier Niemand etwas thun, auch ift mi heute besser, als an den vorigen Tagen. Gehe nur hin liebe Mutter, und bringe mir Hoffnung und Trost zurud.

"Wirft bu bich aber auch nicht fürchten, wenn bu bie

allein bift?"

"Nein, ich fürchte mich vor gar Nichts mehr! We follte mir auch Uebles zufügen wollen? Gieb mir nur di Guitarre her; ich will versuchen, ob ich noch singen kann.

Die Mutter holte ihr die Guitarre und sagte dam "So vertreibe dir denn die Zeit, ich will so bald al möglich wieder bei dir sein! Das sehe ich schon ein, da es gut sein wird, wenn ich mit dem Chevalier reden kam Behüte dich Gott unterdessen, mein Clärchen!"

Mit diesen Worten entfernte fich die Alte, um de

Chevalier zu besuchen.

Clärchen war nun in der Abenddämmerung allein i der Stube; Alles war um sie her still, wie im Gradinur die alte Wanduhr zählte ihr pickend die Minuten ihre Lebens zu. Sie stimmte jetzt die Guitarre, welche ihr Joseph früher geschenkt hatte. Sie betrachtete dann träumen die Arabesken, welche darauf von Perlmutter eingeleg waren, und fuhr mit dem Zeigesinger ihren und Ioseph Namenzügen nach, welche hinter dem Saitenhalter in ein ander verschlungen waren. Sie breitete dann das grün Band darüber, welches an die Guitarre geknüpst war. Sin große Thräne stürzte aus ihrem Auge, als sie jetzt dara dachte, wie oft sie ihm zum Claviere oder der Guitarre ein Lied gesungen hatte. Sie that einige Griffe in diesaiten und sang endlich dazu:

"Die Sonne siust vom Himmel, Das herz wird ihr zu schwer, Die Sonn' ist untergegangen hinunter in's tiese Meer. Bom Berge zieht der Nebel herunter in das Land, Und aus der Sanduhr sickert Die Stunde und der Sand. Muß ich allein noch seben In aller Qual und Bein? Ach, zög' mich nur die Sonne Mit in die Fluth hinein."

einmal liek sie die Guitarre aus der hand stürzen rang in die Sohe, wie von einem plotslichen Geerregt. Saftig öffnete fie ben Roffer, nahm ein weikes Gewand daraus hervor; nun ftand fie wieder hr mit beiden Sanden über die Stirn, dann ichlug t kleinen Toilettenkasten auf, strählte und scheitelte Baar und band um die Stirne ein goldenes Band, bie langen Loden, nur um bas Saupt gefeffelt, : Schulter hinunterrollten, bann legte fie bas weiße an und einen schwarzen Schleier über ben Ropf. eilte fie hinaus auf die Strafe, burchlief einige und fam fo auf die Strafe ber Borta nuova. atte sie dort den Palast gefunden, wo nach der Aner Mutter Graf Joseph wohnte. if Joseph mar, seitbem er zum Schauspiele in bas jeater gefahren war, noch nicht zurück; von allen Dienern war nur Nepomuk zurückgeblieben, welcher faale fak und fo lange am Trauerfviele von Brill-"die Uhnfrau", gelesen hatte, bis er einge-

ert war.

t tam es eben vor, ale wenn die Borfaalthure auf-

gehe. und die Ahnfrau wandle an ihm vorüber und hinein in bas gräfliche Zimmer. "Alle guten Beifter loben Gott ben Berrn!" rief er und schauerte in sich aufammen.

Er war jest munter geworden und gundete die Lampe

an, um "bie Ahnfrau" weiter zu lesen.

"Was doch fo ein Dichtermensch," sagte er bei fich, "Einen verrückt machen fann! Bieg' ich nun Jaromir, fo schwür' ich barauf, bag ich bie Ahnfrau Bertha gesehen hatte! Ja, meinetwegen auch!"

Jetzt hörte er Wagen rollen. "Dem heiligen Nepomut fei Dank," fagte er bei fich, "daß es wieder lebendig wird

in ber Stadt!" und las bann weiter fort.

Unterdessen war Achilleus mit Thriaki im Hause Antonio's angefommen und hatte sich in das Studirzimmer

begeben, um dort feinen Freund zu erwarten.

Da es Nacht geworden war, hatte ihm Giovanni, Antonio's alter Diener, die Lampe angezündet und Thriati überreichte Achilleus nun verschiedene couvertirte Schreiben, welche an die Bureau's der Diplomaten des Congresses ab gegeben werben follten.

Metara schrieb ihm:

"Was wir erwartet haben, tam nicht unerwartet. Wärt es dir gelungen, eine Audienz bei dem Raiser von Rußland zu erhalten, fo hattest bu beine Miffion in Berona beendigt. Da jedoch, allem Anscheine nach, bein Aufenthalt dort immer gefährlicher wird, fo entferne bich, fobald die Gefahr für beine Freiheit drohend werden Ennard erwartet dich in Marfeille. In diefen mit bem Regierungspetschaft verfiegelten Couverten befinden sich Exemplare der für dich beigelegten Abschrift von der Unabhängigkeitsurkunde bes griechischen Bolkes. Beforge sie an ihre Abressen zur Antwort auf die uns mitgetheilte Resolution. Morgen reifen wir gurud nach Ancona. Auf Wiedersehen beim Siegesmahle ber Freiheit!" Achilleus faltete die Abschrift ber Urfunde anseinander,

ih nach der Unterschrift und rief: "Ich grufe deine Unterhrift, Alexander Manrokordato, Brafident des hohen Rathes on Epidaurus!"

Dann las er mit lauter Stimme:

"Die griechische Nation nimmt himmel und Erde zum Beugen, daß, ungeachtet des fürchterlichen Joches der Demanli, sie noch vorhanden ift. Die Tyrannen, die durch blutige, auf Ausrottung berechnete Sandlungen Befet, Recht und Billigfeit mit Fugen getreten, haben die Nation gezwungen, zu ihrer Selbsterhaltung die Waffen zu ergreifen. Nachdem sie, alleinig durch ben Muth ihrer Söhne, der Gewalt ein Ziel gesetzt hat, —"

"Ginen Brander her!" rief Thriati bazwischen, "ich

renge den Halbmond vom Himmel herunter!"

"- fpricht fie beute vor Gott," fuhr Achilleus mit erhobener Stimme zu lefen fort, "und den Menfchen -

"- und bem ganzen Congreff und allen feinen Equiagen!" schaltete Thriaki ein -

.. - durch den Mund ihrer Stellvertreter - ihre politische Unabhängigkeit aus!" -

"Bravo!" rief Antonio, welcher eben zur Thur hereinfam.

"Hurrah hoch!" rief Thriaki und schwenkte sein rothes essi in die Bobe.

Achilleus reichte Antonio die Hand und fagte: "Ihr ht, daß ich mich hier häuslich niedergelassen habe. Last mich erst Thriati mit diesen Briefschaften auf die Bost

schicken und bann vernehmt meine Abenteuer."

"Nur keine Entschuldigung," entgegnete Antonio; "Ihr macht ohnedies so wenig Gebrauch von der Gaftfreundschaft!"

Achilleus handigte jetzt seinem Thriaki die Depeschen

ein, und biefer eilte mit geflügelten Schritten bavon.

"Ihr seht sehr erregt aus," sagte jest Antonio und nahm Achilleus beim Handgelenke, um den Buls zu fühlen; "wie heftig und unregelmäßig!" fuhr er fort. "Ihr müßt Euch zu Bette legen und Thee trinken!"

"Dazu werbe ich wohl keine Beit haben!" versette Achilleus; "mir ist die Polizei auf den Fersen, um mich

zu verhaften."

"Mein Gott!" rief Antonio, "was habt Ihr verbrochen?"
"Genug!" entgegnete Achilleus; "ich habe hier und ba bei den Diplomaten für die Sache meines Volkes gefprochen."

"Freilich," versetzte niedergeschlagen Antonio, "dam seid Ihr verloren, wenn sie Euch sinden! Kommt, werst meinen Mantel um; wir müssen Euch zum Thore hinauspaschen! Habt Ihr Geld? da hier! es ist genug für Euch zur Heimreise!"

Mit diesen Worten framte Antonio in seinem Bulte herum und brachte zwei Rollen Ducaten hervor, welche a

Achilleus aufdringen wollte.

Dieser lehnte aber das Anerbieten ab und entgegnete "Ich trage in meinem Gürtel Baarschaft und Creditbriese und ich bedaure bei dem Sinbruche der Polizei in mein Wohnung Nichts, als mein Porteseulle und ein paar sein beutsche Pistolen, welche ich nicht gern vermisse; auch kam

von Berona noch nicht abreisen, denn die heiligsten ihren, welche ein Mensch haben kann, fesseln- mich hier . Wollt Ihr mir sonst einen Freundschaftsdienst ersen, so zeigt mir einen Bersteck, wo ich mich einige Tage verbergen kann, ohne Euch zu gefährben."

"Was ift nicht endlich möglich!" versetzte Antonio, it mich einmal über Eure Lage nachbenken!" Jest ging n der Stube auf und ab und sah aus, wie ein Mann, her sich über eine ernste Sache mit sich selbst berathigt. Achilleus' Auge haftete an ihm, und jede Miene

es Gefichts ließ ihn hoffen ober fürchten.

"Bielleicht kann uns biefer einen Ausweg nennen,"
ich Antonio endlich bei sich. "Ihr erinnert Euch doch,"
idte er sich zu Achilleus, "an unfern Chevalier Bartolo, cher bem Franzosen Jouh in seinem Duelle mit unserem iold secundirt hat? Ihr werdet mich nicht verrathen; Chevalier ist der Chef einer geheimen Polizei, welche hier Graf Joseph hält, um bei seinem Vorgesetzten den wissenden zu spielen."

"Die Schufte!" verfette Achilleus.

"Und doch kann dieser Schuft," fuhr Antonio sort, 18 vielleicht nützlicher werden, als der brauste Mann. 17 müssen den alten Hallunken gegen den jungen geuchen! Ihr habt den Chevalier gegen den Jungen geuchen! Ihr habt den Chevalier gegen den Banditen heidigt, und doch verdankt Ihr ihm vielleicht eben so, als er Euch; ihm hat die Rettung nicht viel geen; der Dolch, mit welchem ihn der Bandit nur leicht wundet hat, ist vergiftet gewesen. Wir haben das Uebes spät erkannt, er ist verloren. Ich war eben noch bei . Er weiß gewiß am Besten, wie Ihr den Nachstellungen zer Feinde entgehen könnt. Kommt, hüllt Euch da w

biefen Mantel! So, gut! Num kommt und laßt un Schatten ber Häuser zu ihm schleichen."

Mit diesen Worten verließen fie die Stube und ich

ben Weg zur Wohnung bes Chevaliers ein.

So oft ihnen Menschen entgegen tamen, slüfterte tonio seinem Schützling zu: "Per Bacco! bucht Gue wenig und macht keine solche schlaufe Schritte! Guer ( verrath Euch, daß Ihr kein Oesterreicher seid!"

"Nun sind wir sicher," flüsterte er, als fie in eine dunkle Gaffe einbogen, wo der Chevalier sein Du aufgeschlagen hatte.

## Brittes Capitel.

Der Chevalier hatte Santello zu sich berufen und ihn irtheilung bes Sterbesacraments bitten lassen. Dieser keinen Anstand genommen, zu dem Manne zu eilen, n er für seinen natürlichen Bater halten mußte. bei seinem Eintritte hatte ihn dieser auch als seinen begrüßt und ihn um Bergebung der Sünden gebeten, r er sich gegen Mutter und Sohn zeihen mußte. So wunderbar sind die Wege Gottes, " sagte der rliche Sohn, "auf welchen er die Menschen aus einund zu einander und endlich durch Sünde und Reue Inade leitet! Ich preise in Anbetung seine Gnade Beisheit!

Wie liegt auch mir jetzt das Leben mit allen seinen rifsen, Abgründen und Ebenen vor meiner Seele austet da, als stände ich auf dem Montserrat der Ewig-Habe Dank, heiliger Jago, der du mit deiner Fürse bei Gott mir den Eintritt in den heiligen Priestersersseht hast; denn nun kann ich der lechzenden Seele Baters den Born der Gnade zu trinken geben! So Monmen, du mein verlorener und wiedergefundener! Sieh, dein Sohn beugt sich auf dich herab und dir deine Stirne!"

Der Chevalier forschte mit matten, doch freudigen Augen in dem Gesichte seines Sohnes herum, dann fühlte er mit zitternden Händen ihn an und sagte mit brechender Stimme: "Ich sündhafter Mensch habe einen Sohn? Santello heißt du? — Mein Sohn Santello, und du bist ein frommer, heiliger Mensch? Nun ist mir, als wäre ich in dir aller meiner Sünden quitt! — Gott, ich danke dir für das Gefühl der Vaterfreude, das du, Allbarmherziger, dem großen Sünder herabschüttest auf sein Sterbelager!"

"So fprich benn beine Beichte!" fagte jest mit fanfter

Stimme Santello.

"Es ift wohl keine Sünde so groß und schwer," versetzte der Chevalier, "welche ich nicht begangen hätte; meine Sünden sind zahllos, und die Minute, welche mir noch zu leben vergönnt ist, reicht nicht dazu hin, sie zu beichten; aber mein Gewerbe, das ich seit Napoleon's Sturz getrieben habe, aus Noth und Lust zum Leben, bettet mich auf Degenspizen und Bajonetten! Ich habe mich zum Polizeispione gebrauchen lassen und viele exaltirte Menschen verrathen an die Gewalt. Nun höre ich ihr Nechzen und Stöhnen aus den Kerkern bei Tag und Nacht! Biele von ihnen sind heimlich hingerichtet worden, und nun stehen sit dort an der Thür, um meine Seele vor den Richtersuhl Gottes hinzuzerren."

"Ich bin ein Briefter und habe Macht zu binden und zu lösen und die bösen Geister zu vertreiben von dem Lager

ber Sterbenden. Begehrst du die letzte Delung?"

"Ja!" antwortete der Chevalier mit dumpfer Stimme Run besprengte Santello das Krankenzimmer mit Weih wasser in Form eines Kreuzes. Dann begann er durch Abbetung der Litanei alle Heiligen im Himmel um Beistant nd Fürbitte bei Gott anzurufen und hielt seine Hände auf 18 Haupt des Kranken, um ihn so zu segnen und in den hut Gottes zu empfehlen. Hierauf salbte er ihn mit m heiligen Dele an Augen, Ohren, Mund, Händen und ihen, damit ihm alle Sünden verziehen sein sollten, welche mit seinen fünf Sinnen begangen hatte.

Best knieete Santello nieder und betete für sich zu seism eigenen Schutpatron und empfahl ihm bringend bie

eele feines Baters.

Unterbessen waren Antonio und Achilleus eingetreten. ie blieben unter der Thür stehen, bis Santello das Gebet Uendet hatte. Auf seine Erlaubniß, sich dem Kranken ihern zu dürfen, traten sie an das Bett.

Der Chevalier reichte ihnen die Hand und fagte: "Mualig wird es mit mir zu Ende gehen; es ift mir, als

enn mein Blut ju Gis gefrore."

"Bielleicht," versetzte Antonio, "ift eine Krisis im Anuge, von welcher Eure Rettung abhängt."

"Auch Ihr besucht mich, Achilleus?" fuhr der Chevalier

ort, "bas habe ich nicht um Guch verdient!"

"Wenn es Euch, " nahm Antonio wieder das Wort, "nicht zu schwer fällt, ein Anliegen, das wir an Euch haben, anzuhören, so könntet Ihr vielleicht meinem Freunde einen großen Dienst erzeigen. Er hat sich für die griechische Sache bei einigen Diplomaten des Congresses verwendet und ist dadurch der Bolizei verdächtig geworden."

"Das ist nur ein Borwand," versetzte der Chevalier; "Graf Joseph sucht ihn aus Eifersucht zu erdrücken. Er lat sein Auge auf die Tochter des spanischen Agenten gevorfen, und der Grieche steht ihm bei seiner Werdung im Bege. Ja, Ihr," wandte sich der Chevalier zu Achilleus,

"seid gewissermaßen an meinem Tode Schuld; denn in je Nacht, wo ich verwundet worden bin, sollte ich Euch be lich wegfangen. Der Graf wollte Euch ein lebenslängli Unterkommen in den Kellern eines seiner Jagdschlösser! schaffen! — Ihr steht unter der Obhut guter Geif benn sonst wurdet Ihr längst von der Oberwelt verschwunde

Achilleus knirschte vor innerem Ingrimm über bi schändlichen Blan mit ben gahnen und sagte bei fich:

foll mir Rebe fteben!"

"Gilt Euch der Rath eines Sterbenden etwas," ber Chevalier fort, "so verlaßt noch in dieser N Berona; denn in jedem Augenblicke wächst für Euch Gefahr."

"Ich würde nicht anstehen," entgegnete Achilleus, gleich den Staub Berona's von meinen Schuhen zu schüttl wenn ich nicht hier noch auf die Entscheidung einer endlich wichtigen Sache warten müßte. Wenigstens ich noch morgen hier bleiben. Wist Ihr mir zu rat wie ich mich vor der Polizei sicher stellen kann, wausgeschickt ist, mich zu verhaften, so vergelte es Cott alle Zeit."

"Wenn Ihr mit dem Schicksale hazardiren wollt, geht dort an mein Pult; darinnen werdet Ihr ein P kleiner Karten mit einer Chiffer und einem Stempel da finden! Dort! Der Schlüffel steckt an!" —

Da Achilleus Bögerte, so suchte Antonio bas Packet

fand e8.

"Nehmt Euch davon!" sagte der Chevalier zu Achill "Habt Ihr eine solche Karte bei Euch und Ihr we verhaftet, so laßt es ruhig geschehen und Euch in das fängniß führen; dort aber gebt die Karte an den S

meister oder Gefängniswärter ab, und Ihr könnt dann

ruhig paffiren, wohin Ihr wollt.

"Daß dieses Mittel Euch nur einmal retten kann, versteht sich von selbst; benn es muß sich zu bald aufklären, daß nur ein Mißbrauch mit diesem geheimen Zeichen stattsefunden hat. Benutzt den Augenblick, denn später kann Euch kein Gott mehr von dem Berderben retten!"

"Ich danke Euch," verfette Achilleus, "für Gure Gute,

und wünsche irgendwie Euch bankbar fein zu können."

"Ich bin schon belohnt," entgegnete der Chevalier, "in dem Gedanken, mit diesem Amulet einem braven Manne vielleicht genützt zu haben."

Vest fank der Chevalier matt mit dem Haupte zurück. Die beiden Freunde entfernten sich und kehrten wieder in Antonio's Wohnung zurück, um dort weiter zu berathhagen, was nun zu thun sei.

Sie fanden dort Thriati, welcher zurückgekommen war

und seinen Berrn erwartete.

Er erzählte, daß er nicht nur zur Bost die Depeschen bestellt, sondern auch Gelegenheit gesunden habe, mit dem Vortier des Hauses, worin sie ihr Logis hatten, zu sprechen. Er habe von ihm erfahren, daß noch jetzt dort zwei Bolizeislokaten sich einquartiert hätten und die Nachhausekunst Uhilleus' erwarteten; daß jedoch die Rammer, welche er selbst inne gehabt, ihrer Durchsuchung entgangen sei. Es wäre auch dem Hausmanne gelungen, die wenigen Sachen daraus ihm herunterzuschaffen; darunter wären zum Glück noch die schönen Bistolen seines Herrn gewesen, welche er dum Ritte nach Roveredo geladen und später auf seine Rammer mitgenommen gehabt, um die Ladung herauszusiehen, welche jedoch noch darin stecke.

"Wer weiß, wozu wir sie gebrauchen können!" versette Achilleus und zog die Stirne zu gefährlichen Gedanken zusammen, während er die Gewehre in seinen Gürtel zum Hatagan stedte.

Setzt kam ein Bote von Francesca, welcher Achilleus auf ihr Zimmer beschied, um ihm einige wichtige Mitthei-

lungen zu machen.

Achilleus eilte zu ihr. Sie hieß ihn freundlich willkommen und bat ihn, sich auf das Tabouret setzen. "Dem man muß Euch Männer," sagte sie, "ein wenig niedig machen, wenn man Euch recht ordentlich in die Seel sprechen und dabei in die Augen blicken will.

"Ich habe mein Bersprechen, mit Isabella von Sud zu reben, gelöst!" fuhr sie fort, "benn sie hatte mir schof früher ihr Bertrauen geschenkt. Ich stehe nun zwische Euch als Mittlerin und Bertraute. Ihr scheint gar nich zu wissen, daß Graf Ioseph ernsthaft um ihre Hand ange halten und sie von dem Ritter zugesagt erhalten hat?"

"Und wie hat sich Isabella erklärt?" fragte in bochste

Spannung Achilleus.

"Ruhig! Ruhig!" verfette Francesca; "was foll das arme Kind erklären? Der Wille ihres Baters liegt, wi ein eifernes Joch, über ihrem Nacken. Dieser ist für si

nun einmal ein unumgängliches Bebot."

"Wenn sie mich liebte," rief Achilleus, "sie wurde du Muth finden, vor ihn hinzutreten und zu bekennen, daß sie neine Berlobte ist vor dem Angesichte der heiligen Banagia Sie liebt mich nicht, nicht so, wie ich glauben konnte, da ich geliebt werde. Setze ich denn nicht auch Blut un Leben an meine Liebe zu ihr? Heiliger Gott! sie so sagen, ob sie mein ist! Ich sinde balb Gelegenheit, i

ienste bes Baterlandes mein Blut zu verströmen! Daß mir diesen Schurken vorziehen würde, diesen Grafen sseph, das hatte ich nie geglaubt! — Einen Wiftling, wen Hochverrather an der Sache Gottes und der Menschit, der gerichtet ist in seinem eigenen, vergifteten Blute!"

"Undankbarer!" entgegnete Francesca, "wie hat meine teumdin diese Vorwürfe verdient? - Das arme Kind ift 8 jum Tode gequält, in Angft und Berzweiflung, gehalten n ihrem Bater und feinem Briefter, wie eine Gefangene, trennt von ihrer alten Bertrauten, von Ines, eingeschüchtt mit allen Mitteln, welche die Religion hat, die Beuther zu zerknirschen in Behorfam, und nun noch beschulgt gemeiner Gesinnung von dem Mamie, um den fie fo ieles und Alles duldet! Graufame, hartherzige Thiere b Ihr Manner gegen die Frauen! Und auch Ihr, den ) felbft um einen Boll höher, ale die Anderen hielt, feid n Ende wie Alle, und um fein Saar beffer! Battet Ihr ch, wie Graf Joseph, gewagt, geradezu den Ritter um e Sand feiner Tochter zu bitten, und, hatte er Guch fie tlagt, ihm den Krieg offen erklärt, fo hatte Alles fich iders gewendet!"

"Fft das meine Schuld?" fragte entrüftet Achilleus; jabe ich Isabella seit der heiligen Nacht in der Capelle ieder gesehen? War es mir möglich, mit ihr zu sprechen? onnte ich wider ihren Willen und ohne Beradredung einen

lden Schritt thun?"

"Und nun ift Mes zu fpat!" entgegnete Francesca,

kuer Nebenbuhler war flinker, als Ihr."

"Bei Gott," versette buster Achilleus, "noch nicht nt genug! Zwischen Lippe und Kelch liegt noch bie vigkeit!" "Ihr habt noch Muth!" fagte jett freundlicher und milber, doch zugleich auffordernd Francesca, "und dem Muthigen hilft Gott!"

Mit diesen Worten überreichte fie Achilleus einen Brief.

Er erbrach und las.

"Ware es benn möglich, mein Geliebter und Bert, baf ich bir entriffen werben konnte? Bin ich nicht bein geworden durch das beiligfte Bündnif, welches nur f zwei Menschen geknüpft haben? - Und nun ware it boch die Braut eines Andern, und fie schafften Rleinod berbei, mich zu schmuden, und Rranze, um Saus un Altar zu zieren? Bin ich denn wahnfinnig ober verruch genug, meineibig zu fein? Ich weiß nicht mehr, wer if bin : ich weiß nur, dag ich bein gehöre und von bi getrennt werden foll, um, wie eine Sclavin, vertauft # werden! Sage mir nur, bu lieber, herziger Mann, # benn wirklich die Dacht bes Baters über fein Rind ft heilig und allgewaltig, daß er es morden darf, nicht mi bem Meffer, aber doch mit den fürchterlichen Bliden in Auge und den eistalten Worten? Ich bete Tag und Nacht zur Mutter Gottes und frage fie, mas ich thui foll? Santello fagt: "Sei gehorfam beinem Bater!" und mein Berg: "Sei treu beiner Liebe!" Wie ich gestern zur Nacht schlaflos auf meinem Lager fag um in das Fenfter mir gegenüber ftarrte, getheilt zwische Angft und Gebet, die gefalteten Bande in einander im gend, bis bein Ring, ben bu mir gegeben haft, in bai Blut brang, hat mir ber Himmel ein Zeichen gegeben Quer über bas Fenfter hinüber fuhr plötlich ein rothe Schein, und mitten barin fah ich einen gudenben Dold Weifit du, mas das bedeutet? Geliebter, heiliger Dam fage mir, was ber Dolch bebeutet? — Soll ich ihn, foll ich mich ermorden in der Brautnacht? In der Brautnacht? — Denke dir, der Berhaßte schleicht auf dem Corridor heran immer näher und näher —"

Hier stürzte Achilleus vor krampfhaftem Schmerz in seiner Brust nieder auf die Aniee, aus seinem Gesichte war alle Farbe gewichen, ben Brief hielt er in der rechten Hand zitternd empor und rang nach Worten; die Sprache verstaate ihm.

Francesca sprang erschrocken herbei und rief ihm in das Ohr: "Achilleus! Hört doch! Besinnt Euch! Roch ist nicht Alles verloren!" Zugleich rieb sie ihm die Stirne; er verssuchte vergeblich, sie mit seiner linken Hand hinweg zu

drücken.

Enblich kam ihm der Odem in hestigen Stößen wieder in die Brust; in seine Augen slog ein gräßliches Feuer. Er sprang in die Höhe, schüttelte sich, daß ihm die wilden Loden, wie eine Löwenmähne, um das Gesicht schlugen, und lachte, wie ein zum Mord gereizter Mensch, der seinen Krind unter sich wirft, laut auf in Wuth, Haß, Rache und Triumph!

"Mensch!" rief Francesca, "Fürchterlicher! was

funft bu?"

Achilleus aber hörte sie nicht; er setzte sich zur Lampe, las den Brief zu Ende, legte ihn wieder zusammen und in seine Brieftasche. Für sich unheimlich lächelnd, zog er die Bistolen aus dem Gürtel und untersuchte Lauf und Schloß.

"Achilleus! was sinnst bu?" fragte Francesca wieder. "Ich sehe nur nach," versetzte er ruhig, "ob sie geladen sind!" und steckte die Pistolen wieder in den Gürtel. "Ich anke Euch," suhr er fort, "für die Mittheilung dieser traurigen Botschaft und für den theuren Brief meiner If Ift es Euch möglich, noch heute mit ihr zu spreche sagt ihr, daß ich diesen Abend nicht im Stande g sei, mit der Feder zu antworten; ich würde aber handeln."

Mit diesen Worten ging er zur Thür hinaus und bas Haus hinweg. Francesca hörte noch von der Eher seine weiten, mächtigen Schritte schallen. Sie sch bas Haupt und ging hinüber zu Fabella.

## Biertes Capitel.

omuk, der Diener des Grafen Joseph, welcher ihn mmer zu erwarten hatte, war so sehr vertieft in ce des Trauerspiels, daß er den eintretenden Ritter 1 nicht merkte, und auch dann nicht, als dieser tand und kopfschüttelnd auf ihn herabsah. Endlich ihm die Hand auf das Buch, und Nepomuk fuhr 1 empor. Als er jedoch den Ritter sah, machte Kratzsuß und stotterte:

Uhnfrau, gnabiger Berr; eine schauerliche Geschichte,

n verzeihen - "

bein Berr daheim?"

noch nicht zurud, seit er nach bem Theater genuß aber balb kommen; wenn Eure Gnaben auf n wollen?"

biesen Worten führte er den Ritter in das Zimmer, Armleuchter auf den Tisch und sagte, während vieder entfernte: "Unser Herr Graf wird gewißicksommen; denn gegen Abend wechselt er immer r."

ich sich jest der Ritter im Zimmer allein zu te, so hatte er doch einen unsichtbaren Gefährten. jen hatte sich hineingeschlichen und hinter dem n in die Ede gekauert. Sie getraute sich kaum

Obem zu holen, boch schlug ihr das Herz faf "Wenn ich boch nur wieder fort wäre, dachte sie und fuhr in Angst mit den zitternden Händen das kalte Gesicht. Bei jedem Geräusch, das di machte, suhr sie vor Schreck zusammen. Sie I gehört, daß es nicht Graf Joseph sei, und glaubs fremdes Logis gerathen zu sein. Als endlich d ganz ruhig geworden war, wagte sie um die Schirmes ein wenig vorzublicken; als sie aber den alternsthaften Mann sah, zog sie sich wieder zurück ur sich tief in den schwarzen Schleier, während sie ih fest um die Knies schlang, als wollte sie sich entsessichen Augenblicke an sich selbst festhalten.

Nach einer Weile hörte fie wieber im Vorfaal fprechen; es war Graf Joseph, welcher angekom Es war ihr, als wenn über fie herunter heiße

acqoffen murbe.

Graf Joseph trat jett herein, und fie belaugenbes Gelpräch:

"Welche fröhliche Ueberraschung, mein Schwi

Taufendmal willkommen!"

"Lieber Sohn, ich mußte noch zu Ihnen ei schneller, als wir Beibe hofften, kommen wir zullen Heiligen sei Dank, er hat das Gebet der spanischen Herzen gehört! Ich komme eben von Montmorench. Heute hat er endlich die Rote er welcher von den Mächten des Congresses Fran Bollmacht erhält, nach Ermessen in die spanischen heiten einzuschreiten. Ein Bourbon wird den ant vor dem hundertköpfigen Prachen der Demago heilige Oristamme wird das ritterliche Frankreich

Byrenaen führen, und die Cherubim mit Flammenschwertern en Weg bahnen!"

"Dbichon ich," verfette Graf Joseph, "vor Anbeginn n diese Berhandlungen eingeweiht und vielfach dabei thätig gewesen bin und Ihnen ben glücklichen Fortgang berfelben und endlich die glorreiche Beschlufinahme felbst mitgetheilt labe, so überrascht mich boch bas Refultat, ba es fertig bor uns da fteht. Laffen Sie fich und uns Allen Glud wunichen! Bon biefer Stunde an, wo wir une bie Banbe röhlich reichen, triumphiren die longle Sache in Spanien and in the die Throne Europa's. Jest erst ift die Reolution vernichtet!"

"Doch wird unsere beilige und aute Sache," fuhr Malavilla fort, "noch manches perfönliche Opfer verlangen, und wir, die wir in die erften Reihen der Rämpfer aejören, müssen uns dazu immer b t halten. **Bicomte** Montmorency reist morgen nach Paris urück und wünscht, aß ich ihn begleiten möge, damit ich dort die nöthige epefche für meinen Herrn und König erhalten kann, um gihm mit Gefahr meines Lebens nach Madrid zu bringen. t hat die gute Sache noch viele heimliche, mächtige anger. Mit Gott wird mir meine Miffion gelingen." Sie wollen uns schon morgen verlassen? Und Isabella? teine Braut?"

hierüber müssen wir eben," versette Malavilla, "uns n! Bis morgen Nachmittag höchstens kann ich noch erweilen; dann muß ich mit untergelegten Bferben Bicomte, welcher Berona ichon Bormittage verläft, Alles Gute nimmt einen langsamen Weg und schnell zum Ziele. So hören Sie denn meinen ig! Sie wissen, daß ber Priester Santello, mein

Freund und Rathgeber, bei mir ist. Dieser meint, di Drang der Verhältnisse uns entschuldige, wenn er s morgen Ihrer Verbindung mit meiner Tochter Isabel kirchliche Weihe gebe, so daß ich bei meiner Abreise Tochter sorglos bei ihrem Gemahl zurücklassen kann. die übrige Dauer des Congresses können Sie mein Di beziehen, welches räumlicher ist, als das Ihrige. St ich, daß sich Alles von selbst einrichten wird."

"Sie machen mich unaussprechlich glücklich, lieber boch auch zugleich schmerzlich betrübt. Während ich heißesten Wunsch erfüllt sehen soll, träufeln Sie i Woment des Glückes einen bittern Tropfen Wermuth es denn nicht möglich, daß Sie wenigstens noch u den ganzen Tag Ihren vereinigten Kindern schenken; sehen, ich din bestürzt von der Fille des Glückes, mich überschüttet, und klage doch, daß ich es mit Sbezahlen soll!"

"So ist es immer im Leben, mein Sohn! Zu Schmerz und Thränen blüht die Blume der Freude! wer von uns Beiden ist es, der am Meisten verliert? Bater! — Ich ziehe nun einsam dahin und lasse alle Wünsche bei Euch zurück; vor mir liegt nur meine ritt Pflicht, die mir mit eisernem Maßstabe selbst die Edungen des Herzens zumist."

Clarchen hörte gespannt Alles mit an, es wa als wollten sich die Augen ihr aus den Höhlen dri der Odem stockte in ihrer Brust. Ueber sie kam je Fieberfrost, der ihr die Zähne an einander schlug, s der Ritter aufmerksam wurde.

"Mein Gott!" rief er, "es ift mir, als hör Jemand mit den Zähnen klappern?!"

"Nebenan," versette Graf Joseph, "ift ein Kaffeehaus, und man hört zuweilen die Carambole aus dem Billardzimmer."

Clarchen legte schnell einen Finger zwischen die Rahne, daß das Rlappern aufhörte, und ber Ritter fuhr fort:

"Sie sind also mit mir einverstanden, und werden morgen Jabella zum Altare führen? Es verfteht fich, baf die Trauung ohne Aufsehen in der Stille in unferer Sauscapelle Statt findet."

"Ihr Wille," versetzte Graf Joseph, "ift nur mein innigster Bunsch! Beig meine Braut bavon?"

"Noch nicht!" entgegnete der Ritter; "ich eile aber zu ihr. um ihr unferen Beschluft anzukundigen, und murbe Euch bitten, mit mir zu ihr zu kommen, wenn fie nicht genöthigt ware, nun noch schnell die Borbereitung für Morgen zu treffen, mahrend ich zugleich die Leute anstellen muß, ben Reisewagen zu paden. Gie konnen morgen früh zu guter Beit Ihre Effecten, welche Sie zur Sand haben wollen, in mein Quartier bringen laffen, damit sie es nach meiner Abreise gleich als das Ihrige ansehen können. Um elf Uhr Bormittags erwarten wir Gie felbst."

"Nehmen Sie," rief Graf Joseph, "mein Berg mit au meiner theuern Braut und fagen Gie ihr, bag bie Stunden, welche noch bis dorthin vergeben muffen, wo ich fie gang mein nennen fann, fich mit veinlicher Gehnsucht

ausfüllen werden."

Der Ritter umarmte jest den Grafen und verabschiedete

fich von ihm.

Als jedoch der Ritter das haus verlassen hatte, trat Achilleus in ben Borfaal. Raum war Nepomut aus bem Bespenstersput Grillvarzer's emporgetaumelt, als Achilleus 7\*

schon die Thur zum Zimmer des Grafen geöffnet hatt eingetreten war. Nepomuk wollte ihm sogleich nad aber ehe er noch die Thure erreichte, hatte Achilleus inn den Schlüffel umgedreht und abgezogen.

"Ihr sucht mich mit Schergen, Graf!" sprach i messenm Zorne Achilleus; "hier bin ich! Ihr tr nach meiner Freiheit, nach meinem Leben — hier !

ich mich felbft!".

Graf Joseph, erschrocken wie er war, suchte si

faffen und entgegnete:

"Nur ein Migverständniß, sehr verehrter Freund! "Todfeind willft du sagen, ehrvergessener Sch rief Achilleus mit feuersprühenden Augen; dann su

ruhiger fort:

"Die Angenblicke sind gezählt; schon schreien Diener nach Hülfe! also nur drei Worte! Ich will mit dir rechten, daß du die Hand Flabella's, di Gott mein gehört, zu erschleichen suchst! — Nicht, di und deinesgleichen, wie Heichen, mit Eurer Pest, Elend und Eurer Schande in scheußlicher Umarmung Woschusduft die junge Zeit entehren und vergisten — nicht, daß du um Geld und Titel auch mein wie das deine, verhandeln willst; denn du bist ein Dipl — nur dafür sollst du mir Rede stehen, daß du mit der Kehle schnappst, heimtücksiche Ereatur! Hier ste vor dir gerüftet in der Nothwehr. Da, greif' Fissole, diese oder diese da! Beide sind geladen! web willst, greif' zu!" —

Der Graf fuhr in sich felbst zusammen und such muhsam an der Tischecke zu halten; seine Blicke i sich ängstlich zu der verschlossenen Thur, nach Gulfe for m fuhren sie in der Stube umher; — aber der Entliche stand mordrüftig vor ihm und schlug auf ihn die kole an mit den Worten:

"Ich zähle drei; bann schieße ich bich nieder! Einer

n une Beiben!"

Mit bebender Hand griff der Graf nach der Biftole. "Eins!" rief Achilleus; — "zieh' den Hahn auf! vei!"

Auf einmal stürzte der Schirm am Ofen um, und ärchen hervor und um den Hals des Grafen Joseph, so z sie ihn mit ihrem Leibe dectte, in unarticulirten Könen streischend, wie ein Rebhuhn, daß ein Jagdhud; im ste überrascht.

Achilleus ließ bie Biftole finken und ftand einen Augenat da, wie versteinert; endlich brach er in lautes Lachen

8 und rief:

"Dein Teufel ift bir getreu! Du follft nicht von einer lichen Rugel fterben, fonbern lebendig jur Solle fahren!"

Doch jetzt war auch Nepomut mit militairischer Hülfe gekommen. Auf zwei Kolbenschläge sprang die Thürf. Achilleus drehte sich, die Bistole vorhaltend, der Thüre; — zugleich wurden die Soldaten sichtbar. Die Flintenlösser knitterten, und schußfertig starrten ihm die Gewehre gegen.

"War es so gemeint?" sagte Achilleus; "auf so elende t vor den Augen des Schuftes sterben? Hier find meine

iffen!" rief er und legte sie von sich. — Jest trat ber Officier herein und sagte:

"Sie sehen halt, daß hier zu Lande Ordnung ist; men Sie! und machen Sie keine Umstände nicht!"

Achilleus schlug die Arme über die Brust zusammen,

traurigen Botschaft und für den theuren Brief meiner I Ift es Euch möglich, noch heute mit ihr zu sprech sagt ihr, daß ich diesen Abend nicht im Stande sei, mit der Feder zu antworten; ich würde aber handeln."

Mit diesen Worten ging er zur Thur hinaus un bas Haus hinweg. Francesca hörte noch von der her seine weiten, mächtigen Schritte schallen. Sie sc bas Haupt und ging hinüber zu Isabella.

## Biertes Capitel.

Repomuk, der Diener des Grafen Joseph, welcher ihn im Borzimmer zu erwarten hatte, war so sehr vertieft in die Lectüre des Trauerspiels, daß er den eintretenden Ritter Malavilla nicht merkte, und auch dann nicht, als dieser der ihm stand und kopfschüttelnd auf ihn herabsah. Endlich egte er ihm die Hand auf das Buch, und Nepomuk suhr schrocken empor. Als er jedoch den Ritter sah, machte r einen Kratzsuf und stotterte:

"Die Ahnfrau, gnabiger Berr; eine schauerliche Geschichte,

- werden verzeihen - "

"Ift bein Berr baheim?"

"Ift noch nicht gurud, feit er nach bem Theater gethren; muß aber balb kommen; wenn Eure Gnaben auf

In warten wollen?"

Mit diesen Worten führte er den Ritter in das Zimmer, tete den Armleuchter auf den Tisch und sagte, während fich wieder entfernte: "Unfer Herr Graf wird gewiß alb zurücksommen; denn gegen Abend wechselt er immer te Kleider."

Obgleich fich jest ber Ritter im Zimmer allein zu ein mahnte, fo hatte er boch einen unfichtbaren Gefährten.

Clarchen hatte fich hineingeschlichen und hinter bem Dfenschirm in die Ede gekauert. Sie getraute sich kamm

Obem zu holen, boch schlug ihr das Gerz fast hörbar "Wenn ich boch nur wieder fort wäre, dachte sie bei sich, und suhr in Angst mit den zitternden Händen sich über das kalte Gesicht. Bei jedem Geräusch, das der Ritter machte, suhr sie vor Schreck zusammen. Sie hatte nur gehört, daß es nicht Graf Joseph sei, und glaubte, in ein fremdes Logis gerathen zu sein. Als endlich der Ritter ganz ruhig geworden war, wagte sie um die Ecke des Schirmes ein wenig vorzublicken; als sie aber den alten, langen ernsthaften Mann sah, zog sie sich wieder zurück und wicklte sich tief in den schwarzen Schleier, während sie ihre Hände seit um die Kniee schlang, als wollte sie sich in diesem entsessichen Augenblicke an sich selbst festhalten.

Nach einer Weile hörte fie wieber im Vorsaale Jemand sprechen; es war Graf Joseph, welcher angekommen war. Es war ihr, als wenn über fie herunter heißes Wasser

gegoffen murbe.

Graf Joseph trat jett herein, und sie belauschte fol-

gendes Gefprach:

"Welche frohliche Ueberraschung, mein Schwiegervater!

Tausendmal willkommen!"

"Lieber Sohn, ich mußte noch zu Ihnen eilen; bem schneller, als wir Beide hofften, kommen wir zum Ziele. Allen Heiligen sei Dank, er hat das Gebet der getreuen spanischen Herzen gehört! Ich komme eben vom Bicomte Montmorench. Heute hat er endlich die Note erhalten, in welcher von den Mächten des Congresses Frankreich die Bollmacht erhält, nach Ermessen in die spanischen Angelegenheiten einzuschreiten. Ein Bourbon wird den andern retten vor dem hundertköpfigen Drachen der Demagogie! Die heilige Oristamme wird das ritterliche Frankreich über de

renäen führen, und die Cherubim mit Flammenschwertern 1 Weg bahnen!"

"Dhschon ich," versetzte Graf Joseph, "vor Anbeginn biese Berhandlungen eingeweiht und vielfach dabei thätig wesen bin und Ihnen den glücklichen Fortgang derselben id endlich die glorreiche Beschlußnahme selbst mitgetheilt be, so überrascht mich doch das Resultat, da es sertig r uns da steht. Lassen Sie sich und uns Allen Glücklich erichen! Bon dieser Stunde an, w wir uns die Hände ihlich reichen, triumphiren die so, setzt erst ist die Relution vernichtet!"

"Doch wird unsere heilige und gute Sache," suhr kalavilla fort, "noch manches persönliche Opfer verlangen, id wir, die wir in die ersten Reihen der Kämpser geren, müssen uns dazu immer bereit halten. Bicomte kontmorench reist morgen nach Paris zurück und wünscht, ß ich ihn begleiten möge, damit ich dort die nöthige epesche für meinen Herrn und König erhalten kann, um ihm mit Gesahr meines Lebens nach Madrid zu bringen. ort hat die gute Sache noch viele heimliche, mächtige nhänger. Mit Gott wird mir meine Wisson gelingen."

"Sie wollen uns schon morgen verlaffen? Und Isabella? meine Braut?"

"Hierüber müssen wir eben," versetzte Malavilla, "uns tathen! Bis morgen Nachmittag höchstens kann ich noch ir verweilen; dann muß ich mit untergelegten Pferden Wicomte, welcher Berona schon Bormittags verläßt, cheilen. Alles Gute nimmt einen langsamen Weg und mmt schnell zum Ziele. So hören Sie denn meinen orschlag! Sie wissen, daß der Priester Santello, mein

reund und Rathgeber, bei mir ist. Dieser meint, daß ber der Berhältnise uns entschuldige, wenn er sogleich morgen Ihret Berbindung mit meiner Tochter Rabella bie morgen Speihe gebe, so daß ich bei meiner Abreise meine firchliche Weihe gebe, so daß ich bei meiner Tochter forglos bei ihrem Gemahl zurücklassen kann. bie übrige Dauer des Congresses können Sie mein Onartie So hoffe beziehen, meldes räumlicher ift, als das Ihrige ich, daß sich Alles von selbst einrichten wird." Sie machen mich unaussprechlich glücklich, lieber Bater, bod, and sugleich schmerzlich betrübt.

2000-1000 1000-1000 1000-1000 1000-1000 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-1 beikeften Munich erfüllt sehen soll, träuseln Sie in du Moment des Glückes einen bittern Tropfen Wermuth. es bem nicht möglich, daß Sie wenigstens noch morge ben ganzen Tag Ihren vereinigten bes Glückes, wel sehen, ich bin bestürzt von der Fille des Glückes, wel sehen, ich bin bestürzt von der Fille des mich iberschüttet, und klage boch, daß ich es mit Schn "So ist es immer im Leben, mein Sohn! Zwi Schmerz und Thränen blüht die Blume der Freude! wer von uns Beiden ist es, der am Meisten verliert? bezählen sou!" Bater! — 3ch siehe unn einsam pahin und saffe alle Winsche bei Ench during; vor mir siegt mir meine ri Pflicht, die mir mit eisernem Makkabe selbst die Clarchen horte gespannt Mues mit an, es bungen bes Bergens jumifit." als wollten sich die Augen ihr aus den Höhlen der Odem stocke in ihrer Brust. Ueber sie kar

Fieberfrost, ber ihr die Zähne an einander schlu Mein Gott!" rief et, "es ist mir, al der Ritter aufmerkfam wurde. Jemand mit den Zähnen klappern?!"

: seiner Ordnung sein, ich habe ganz gethan nach meiner instruction."

Graf Joseph zerschlitte vor Unmuth das seidene Taschenach, welches er in der Hand trug, und herrschte zum Bachtmeister: Schweig'! dumm haft du gehandelt!"

"Dumm? Eure Gnaden haben die Inftruction gegeben, mb foll ich nicht barnach thun, fo haben Sie nur zu befehlen!"

"Es ist ein Betrug mit dieser Karte vorgegangen; hnell, biete das ganze Personal auf, dieser Grieche ist das fährlichste Subject, was hier in Berona zu finden ist!"

"Das muß ja ein Hauptspitzbub' sein! Berlassen sich trauf Euer Gnaden; — ber Mensch wird noch eingetigen, sobald wir ihn kriegen!"

"Schickt nach Nicolo," fuhr ber Graf fort, "Nicolo A zu mir kommen! Sobald ber Neugrieche eingebracht rapportivt Ihr mir!"

"Sobald er eingebracht ift, Guer Gnaden!"

Unwillig begab sich der Graf hinweg in der Absicht, dem Chevalier zu gehen, um dem Unterschleife mit der arte, durch welche Achilleus sich befreit hatte, auf die dur zu kommen.

Der fürchterliche Argwohn, daß vielleicht irgend ein uflufireicher Diplomat des Auslandes oder vielleicht gar e Propaganda ebenso gut, wie er, in Verona eine geheime olizei besolbe, welche ihm seine Plane kreuze, ging ihm urch die Seele.

Als er jetzt um die Straßenecke biegen wollte, hörte er inen Nepomuk mit Clärchen und ihrer Mutter sprechen. r zog sich zurück und langsam an ihnen vorüber; zwischen rer Mutter und Nepomuk wankte Clärchen. Nepomuk citirte aus der Ahnfrau:

"Kannst du mich so leiben seh'n? Soll ich hier vor dir vergeh'n? Laf' dich rilhren meinen Jammer, Laf' mich ein in deine Kammer. Hat die Liebe je verwehrt, Was die Liebe heiß begehrt?"

"Es kommt Alles auf Sie an, gnäbiges Fräulei fuhr er jetzt in Prosa fort. "Ich habe mich nun ein in Sie verliebt, als Sie ohnmächtig in meinen Ar lagen, gerade wie die Bertha in der Ahnfrau, und n Sie wollen, so geh' ich zum Herrn Grafen und frage seinen gnädigen Permiß zu meiner Heirath!"

"Rein! Rein!" verfette Clarchen, "ich bin ein mes Geschöpf und nicht werth ber Band eines rebli

Mannes!"

"Nicht so gar arm, als Sie vielleicht benken," vers Nepomuk und fuhr mit Grillparger fort:

> "Hat boch keine wilbe Bärin Mich im ranhen Forst geboren Und mit Tigermark genährt, Steht auf meiner offinen Stirn Doch der heitre Name: Mensch! Und der Mensch hat seine Grenzen!"

"Sehr viele Ehre für uns, Hern Nepomuk!" n Clärchens Mutter das Wort, "befuchen Sie uns nur, oft es Ihnen gefällt; denn morgen und übermorgen ! mein Clärchen doch noch nicht abreisen; sie ist noch 3u angegriffen!"

"Eure Gnaden," entgegnete Repomut, "find mein Gd

engel!"

"Meine Bertha, sei nicht strenger, Als der ftrenge Richter, Gott, Der mit seiner Sonne Strahlen In des Sünders letzen Qualen Noch vergoldet das Schaffot."

In diesem Gespräche kamen sie an Graf Joseph vor-

a zum Chevalier fortfette.

Best hörte er plötslich schlanke, kede Schritte durch die tergaffe einherkommen. Er kehrte fich um, und in stolzer ltung schritt dicht an ihm vorüber über die Hauptstraße die andere Gasse hinein Achilleus mit Thriaki, welcher

zu ihm gefunden hatte.

Joseph stand eine Weile da, wie versteinert. "Pfui r mich!" sagte er endlich zu sich, "daß mich dieser ieche schon durch seine Erscheinung verblüfft. Konnte ich nicht halten und um Hülfe rusen?" In seinen Ohren ng ihm das Scho des Polizeiwachtmeisters nach: "Sodald ihn kriegen!" Er eilte ihm jetzt nach in die zweite raße, aber er war nicht mehr zu sehen oder zu hören; af Ioseph kehrte wieder um und setzte seinen Weg fort. Da es auf den Straßen ganz still geworden war, so te Ioseph den Wiederhall seiner eigenen Schritte. Es n ihm dor, als wenn Jemand in seine Kustapsen ihm

htrete. Auf einmal jedoch schlichen sich an ihn zwei Kerle heran.

"Wer ift Er?" rief ber Gine.

"Seine Legitimation!" der Andere.

"Wer seid Ihr?" fragte barsch ber Graf.

"Hoho! nur höflich!" versette der Eine, "Leute, die ichte allein auf der Strafe gehen und mit sich dienu-

## Sechstes Capitel.

In der Wohnung des Ritters Walavilla war biefer Nacht feine und Antonio's Diener und Diene und viele besonders gedungene Arbeiter beschäftigt, um den Reisewagen im hofe zu paden, theils um g zur Bermählung feiner Tochter mit dem Grafen die 3 und die Capelle zu schmuden. Ueberall mar der gegenwärtig, um anzuordnen und anzutreiben. er unten bei dem Wagen und fah nach, ob die Roffe versichert würden, bald in dem großen Rimmer, wo binen an den Fenstern aufgemacht wurden, bald i hause bei ben Gartnern, welche ihre Bewachshau gegen Abend geplündert hatten, um Laub und Bi Rranzen herbeizuschaffen. "Auf der Reife muß sich nicht schämen, fein eig'ner Diener zu fein," fe Santello, welcher zu ihm in die Ruche trat, we und feine Jungen mit Töpfen und Tiegeln hand

"Ich bringe hier unsere Ines zuruck," entge tello, indem er sie hinter sich hervor und hereinzog.

Ines machte einen steifen Knir und zeig

digte Miene.

"Da feid Ihr ja wieder, Ines!" rief ber

offe, daß Ihr Zeit gehabt, Euch auszusinnen, wie weit uer Revier in meinem Hause geht, und wo es aufhört."

Ines machte wieder einen Rnir und schwieg.

"Kann Sie keine Antwort finden?" fragte ber Ritter. "Ich bewundere nur," versetzte sie spitz, "wie Don Ralavilla seit meiner Entfernung sich so gut in der Birthschaft eingerichtet hat! Hätte ich gedacht, daß ich so alb ersetzt sein könnte, ich hätte bei den barmherzigen Schwestern ruhiger sein können, als ich gewesen bin."

Sie brach jetzt in ein bitteres Weinen aus und schluchzte dazwischen: "Wer hätte auch das gedacht, daß man so dal überflüssig sein und verstoßen werden könnte, ach, ich erbarmungswürdigste aller Duennen in den beiden Reichen

von Caftilien und Arragonien!"

"Schon gut, Ines!" verfette ber Ritter, "geht nur binein zu Donna Ifabella und fragt nach ihren Befehlen.

Ihr werdet heute noch genug zu thun bekommen."

Ines begab fich auf biefe Weifung in das Zimmer Ifabellens. Bie fie eintrat und Ifabella fitzett fah, tief in ben

Wie sie eintrat und Jabella sigent sah, tief in den Schleier verhüllt, ohne von ihr bemerkt zu werden, begann sie noch lauter zu weinen und zu wehklagen: "D du grausamer Don! so an seinem eigenen Kinde zu handeln! Ja, ich will, ich muß es ihm noch sagen, daß er ein kie-

selherziger Barbar, ein Kindesmörder ift!"

Fabella hatte sie erst bei dieser Rede erstaunt angestarrt, jest sprang sie empor und siel ihr um den Hals mit den Worten: "Daß ich dich wieder habe, meine Ines, ich zu dieser Zeit! Nun habe ich doch Jemand, der es om Herzen gut mit mir meint. Weißt du denn schon, aß ich gezwungen werde, dem Grafen Joseph zum Altar folgen? — Weißt du es schon?"

"Und Ihr habt Euer Jawort gegeben?" fragte S "Das hat Niemand von mir begehrt! denn auf kommt Nichts mehr an!"

"Und bas könnt Ihr Alles fo dulben, armes, į Kind? Denkt Ihr denn noch an den schönen Achill Bekummert er sich denn gar nicht mehr um Euch?"

"Ich habe ihn nur einmal aus ber Ferne gesehen! "Weiß er, in welcher fürchterlichen Lage Ihr feib!

"Bielleicht! Gegen Abend hatte ich Gelegenheit, einige Zeilen zu schreiben, welche Francesca an ihn bef wollte. Ach, theure Ines, mir bleibt Nichts mehr i als die Berzweislung. Meine Gedanken flattern herum, Böglein, die durch das Fenster in ein Zimmer gef und nun darin gefangen sind. Es ist nur noch ein weg übrig. Schwöre mir bei der Asche deines Benichts zu verrathen!"

"Bei ben Gebeinen aller Beiligen und bem Sarge

nes Baters und feiner Afche!"

"Ich vertraue dir. Mein Entschluß ist gefaßt, se bin ich ruhig. Mein Bater soll seinen Willen und Werfüllt sehen. Ich habe ihm gesagt, daß ich lieber st würde, als die Gemahlin des Grafen werden."

"Und was fagte er?"

"Daß er mich lieber todt fähe, als ungehorsam; es wäre besser, daß die Ehre unseres Hauses nicht ge würde, als daß ich lebe zu seiner Schande. Ich will bas Aeußerste erwarten. Ich will gehorsam sein!"

"Und das könntet Ihr Achilleus, dem jungen griech

Fürften, zu Leid' thun?"

"Mein Bater," fuhr Ifabella fort, "foll auch abreifen; ich will ihm die letzte Freude gönnen."

"Und bann?"

"Werde ich hoffen, daß Achillens den Grafen auf Leben und Tod zum Zweikampfe fordert oder sonst unsern Feind

zwingt auf mich zu verzichten!"

"Isabella! seid Ihr bei Sinnen? Das sind nichtige Hoffnungen. Mir sieht der Graf nicht darnach aus, als ob er sich in die Gesahr begebe, in welcher er umkommen könnte! Habt Ihr keine andere Aussicht?"

"Die lette!" versetzte Isabella. "Ich will mich einsperren in der Hochzeitskammer, den Grafen nicht einlassen und beten die ganze Nacht durch zu allen Heiligen um

Bulfe und Rettung."

"Und wenn nun die Heiligen sich nicht erbitten lassen?"
"Bricht dann der Worgen an, und ist noch keine Hülfe da, so stoße ich mir ein Messer in das Herz, und Alles ist vorüber."

"Heilige Maria, Mutter Gottes!" rief Ines und ftürzte nieder auf die Kniee, "sieh' herab auf dieses Elend und bitte für ihre arme Seele! — Ist denn gar keine Hülse mehr auf Erden?"

"Kennst du einen andern Ausweg, wie ich ben Gehorsam zu meinem Bater mit meiner Freiheit und Liebe vereinigen kann, o wie so gern will ich ihn einschlagen!"

Jest kam Francesca herein, Jabella ftreckte ihre Hande ihr aus, als erwartete fie von ihr Troft und Rath.

"Noch ift Nichts verloren!" flüsterte ihr Francesca zu. "Darf Ines meine Nachrichten mit anhören?"

"Ines fann fchweigen," verfette die Duenna.

"Geliebte Freundin," erwiederte Isabella, "zög're nicht anger mit guter Nachricht, hast du welche für mich?"

"Achilleus," fuhr Francesca fort, "hat den Grafen zum

Rencontre zwingen wollen, und dieser hat sich hinte Polizei gestüchtet, welche jetzt den verwegenen Gr aufsucht."

"Schmach über ben feigen Grafen!" rief Isabelle

ruftet; "boch Achilleus? ift er gerettet?"

"Er ift junächst in Sicherheit," flusterte Francesca leiser, "er athmet mit bir unter einem Dache."

"Hier! Achilleus hier?" rief Isabella.

"Bft!" beschwichtigte fie Ines, "ftill! sonft ver

Ihr ihn."

"Wir haben ihn oben in dem Naritätencabinete r Bruders bei unserem Freunde Arnold verborgen, welch ihm abreisen will. Er wünscht Euch noch einmal zu und zu sprechen."

"Gott vergelte dir," entgegnete Ffabella, "beine und Güte, Francesca! Du schenkft mir das Leben. hoffe ich wieder, und doch weiß ich nicht, wie auch

helfen im Stande fein tonnte."

"Berzagt nicht, Donna Ifabella!" entgegnete It lange er noch bier ift, braucht Ihr nicht zu verzu

"Wenn und wie," fragte Isabella, "kann ich ichen? Ich muß ihn sehen! — Mein Gott, wich an?"

"Bon seinem Berftede aus fann er in bas

unferes Baufes gegenüber feben.

Wenn im Haufe Alles ruhig ift, und Ihr Bitte nicht versagen wollt, so soll ich eine Lam Fenster stellen. Bei diesem Zeichen will er hinut Capelle kommen und Euch dort erwarten."

"Wie aber erhalten wir den Schluffel zur

verfette Isabella.

"Last das meine Sorge sein," entgegnete Ines, "die Mägde sind unten beschäftigt, sie mit Guirlanden zu schmüden, ich will die Arbeit übernehmen und so lange damit zu thun haben, bis der Pfaffe und der Ritter sich niederlegen müssen,

um zu schlafen."

"Welche Angst befällt mich nun mit einem Male?" seufzte Jabella, "mir thut das Herz so weh! Es ist wohl ein herbes Leid, dem Freunde ein ewiges Lebewohl sagen zu missen. Doch hinweg, ihr trüben, bösen Gedanken! — Ich will mich freuen auf die setzte Minute, welche mir vergönnt ist, um ihm noch einmal in die großen, braunen Augen zu sehen."

"So will ich benn," unterbrach sie Francesca, "so lange wach bleiben, bis Ines zu mir kommt und mir sagt, daß ich bie Lampe an das Fenster stellen kann."

"Meine Francesca!" rief Isabella und warf sich um

ben hals ihrer Freundin.

"Du bift boch glücklich," versetzte Francesca, "dein Geliebter ist dir nahe, du wirst ihn doch sehen, und an seinem Herzen ruhen. Ein Augenblick der vereinigten Liebe wiegt ein ganzes Leben auf. Ich benke mir es so schön, geliebt, in der schönsten Jugend plötzlich zu sterben, ehe noch das Leben und die Liebe verblichen ist. Gute Nacht, du Schöne und Liebe!"

Mit diesen Worten riß sie sich von ihr los und floh

hinweg.

Jest trat der Ritter ein und sagte: "Sieh', deine Neuglein find ja wieder hell! Das freut mich, mein Täubhen. Du bist mein gehorsames Töchterchen; nicht wahr?"

"Ihr habt über mich verfügt, mein Bater, und mir bleibt Richts mehr übrig, als willenlos dem nächsten Tage

entgegen zu gehen. Ich wünsche, daß Ihr zufrieden mit mir von Berona scheidet, so wie ich entschlossen bin, ruhig ber Sonne Abe zu sagen."

"Ich liebe nicht auf Schrauben gestellte Worte! Ich will, baf Ihr mir fröhlich gehorcht. Donna Rabella!"

Er fah fie jett mit verfteinernden Blicken an und ftand

vor ihr hoch aufgerichtet, wie ein ehernes Bild.

"Meinetwegen," versetzte Ines, "sperrt mich wieder in das Kloster, oder jagt mich hinaus in die weite Welt; ich sage Euch doch: es ist nicht gut gethan, eine Braut vor ihrem Hochzeitstage mit harten Worten zu bekümmern. Si, Don Malavilla, einem Bräutchen muß man gelind zusprechen! Ihre Mutter wird ihre Brautthränen so gut geweint haben, wie sie jetzt selbst. Nein, gewiß Herr Ritter, das gehört zum Brautstand! — Eine Braut hat große Rechte und wer diese nicht achtet, der ist kein Cavalier."

"Wird fie schweigen, Frau Weisheit ?!" entgegnete ber

3

ie

Ritter, doch mehr freundlich, als finfter.

"Schweigen?" fragte Ines, "hat mich nicht Gott ber her zu einem Frauenzimmer gemacht, und ich foll schwei

gen? Das ift ja jum Sterben!"

"Meinetwegen! meinetwegen!" fagte der Ritter, "etlaubt mir nur, der Jungfer Braut zu befehlen, jest zu Bette zu gehen und einen guten Schlaf zu halten, damit sie morgen früh hübsch munter wieder aufsteht!"

"Zum letzten Male mit dem Kränzchen! Das sog' ich Euch gleich, Don Malavilla, morgen früh geht en das Weinen an, und ich helfe dazu und die Mägde im

ganzen Saufe."

"Daß Euch die Sündfluth verschläng'!" "Gute Nacht, lieber Bater!" sagte jest Isabella, üßte seine Hand und entfernte sich in das Schlafimmer.

"Erlaubt Ihr mir auch," versetzte jetzt Ines, "Euch in das Bett zu erinnern! Wenn Ihr morgen erst die Sochzeit mitmachen und dann reisen wollt, so wird Euch in Schlummer diese Nacht recht wohl thun; — Ihr seid ooch gerade auch kein Jüngling mehr."

"Ihr habt Recht, aber ich muß noch überall zusehen;

enn wo des Herrn Auge nicht ift -"

"Da hat Ines bas ihrige! Ueberlaßt mir nur Alles; ett gehe ich in den großen Saal, dann in die Küche, herach in den Keller und später in die Capelle, um dort ein Kränzchen aufzuhängen."

"Ich will mich auf Euch verlaffen," versetzte der Ritter, ,und schlafen geben, aber, — daß Ihr mich früh um fünf

Ihr wedt! Sabt Ihr mich verstanden?"

"Um keine Minute früher oder später," entgegnete lustig Ines, "poche ich an Eure Kammerthür; erst einmal mit dem Finger und, wenn Ihr nicht hören wollt, mit der Dand! Gute Nacht, Herr Brautvater!"

"Gute Racht, Schwätzerin!"

Der Ritter entfernte sich jetzt nach seinem Schlafzimmer, ind Ines sprach für sich: "Schlaf' nur, du grausamer Bütherich! Wenn meine Bitte im Himmel was gilt, so oll beine Nachtmütze ein Taubennest werben!"

Sie schlich nun in bas Schlafzimmer Isabellens, welche

ingefleidet auf dem Bette ruhte.

"Nur nicht ängstlich, gesiebte Donna!" slüsterte Ines; "es geht Alles besser, als wir benken! Haltet Euch nur uhig; ich gehe jetzt und scheuche die fremden Leute aus dem Hause und die unsrigen in das Bett, wenn sie dann Alle ruhig schlafen, tomme ich wieder, um Guch abzi

Mit diesen Worten begab sich Ines wieder for Isabella aber seufzte und drückte die Hand auf das pochen

Berg.

Nachdem sie eine Weile so gelegen hatte, verschleier ihr der Schlummer die Augen. Ihr war es, als müfste Rosen über sich werfen, je mehr sie aber spielend üben Kopf zurückwarf, desto mehr lagen um sie herum, da sie sich endlich fürchtete, ganz darin begraben zu werdu Nun war es ihr, als sagte Iemand ihr in das Ohr: "Darme Schlange!" Und jetzt sah sie einen Abler heruntes schiegen, die Rosen stoben aus einander und daraus zisch eine graue, häßliche Natter empor; doch schon hatte sie de Abler im Genick gepackt und in Todeszuckungen lag de Wurm unter seinen Fängen.

In diesem Traume halb wachgeworden und doch vor Schlaf umstrickt, hörte sie jetzt ihren Namen sich in de Ohr rufen. Sie fuhr empor, und Ines stand wig

vor ihr.

....

"Nun, Gott segne Euer ruhiges Gemuth," sagte I "der Liebestummer läßt Euch doch recht sanft schlafen. ist schon spät nach Mitternacht, und die Lampe steht seit einer Biertelstunde drüben im Fenster. Im Haus Mle zur Ruhe, und der Pfaff' ist nicht heimgekomme wacht mit Gebeten bei der Leiche des Chevaliers Bar

Ifabella ftarrte fie mit weitoffenen Augen an

mußte fie fich erft auf fich felbft befinnen.

"Und der redliche Achilleus," fuhr Ines fort, "it längst in die Capelle hinuntergegangen; — und Ihre Euch wohl noch?"

"Achilleus!" rief Isabella, "mein Achilleus, bist bu ?" Sie küßte den Ring, den sie von ihm an der Hand ug, erhob sich schnell vom Lager, warf die Mantille über ib folgte ihrer Duenna hinunter in die Capelle.

## Siebentes Capitel.

Achilleus faß wieder auf den Stufen des Altars, wie so fehr hatte sich seit der Nacht, wo er hier vor Bilde der Banagia fich mit Isabella verlobt hatte, ? geandert! Damals war fein Leben noch frifch und g bamale hatte er noch gehofft, ben Congreg für fein wie erwachendes Baterland ju gewinnen, bamals hatte er Berg ber ichonen Ifabella errungen, und alle feine Bu ichien ein glucklicher Erfolg zu fronen. Wie viel Bit hatte er feitdem erlebt! Un der Schwelle der schönen, ligen Stunde, welche ihn auf ewig mit Isabella zu ver ben ichien, hatte ber Mord auf ihn gelauert, welchem Chevalier nun zum Opfer gefallen mar, hatte ihn die I richt von dem ungludlichen Schickfale feiner Schwefter 3 dann die Resolution des Congresses, welche sein Bolt ber unter bas Benkerbeil des Domanli beugen wollte, bie Rache des Grafen Joseph mit der verfolgenden Be erwartet, und jetzt follte er auf emig feiner Liebe Abe So waren alle feine Wünsche und Soffnungen er felbst an dem Leben gescheitert. Dit bitterer Sch mußte er fich gefteben, daß feine und feines Boltes & über ihn triumphirten. Wie jum Sohne schienen ihm Säulen und der Altar der Capelle mit Guirlanden Blumenfranzen behangen, um ihm feine Ohnmacht zu zei

Er lächelte schmerglich bei dem Gedanken, daß er jett, wie ein feiger Dieb, im nachtlichen Dunkel berumschleichen mufite, um feinen Keinden zu entgeben, welche er boch fo tief verachtete.

"Ich bin umftellt von Neten, bedrängt von Jagern und Hunden," fagte er bei sich selbst, "und muß mich zu Tod hetzen laffen von der Meute."

Seine Bedanken vergingen ihm, und, wie im anwandelnben Wahnfinne, flufterte er: "Ift benn fein Brander ba, um den Rapudan Bascha den miggunftigen Göttern in den Schoof zu ichleudern?"

Er versant jett in ein dustres Schweigen und bemerkte nicht, daß schon lange Isabella vor ihm stand und ihn wei-

nend betrachtete.

Ihr war es, als konne fie an seinem Unblide nicht ihr Muge fättigen. Er mar ihr in der hochsten Freude feines Dafeins nicht fo schön erschienen, als jest in seinen schmer-

zensreichen Träumen.

Die Lampe por dem Muttergottesbilde warf auf ihn einen hellen Schein herab, baf feine reichen Loden, wie ein Beiligenschein, ihm um die Schläfe lagen; und fo ruhig und regungslos, wie er vor ihr ba fag, erfchien er ihr in dem weißen Gewande mit den reichen, goldenen Bergierungen, welche hier und da im Lampenscheine mit flammenden Blumen blitzten, wie ein Heldenbild, das die Bhantafie eines Malers auf die Leinwand gezaubert.

Er hatte ben Ellbogen auf bas Anie und die Band unter das Rinn geftütt und fah in tummervollem Schweigen noch immer vor sich bin, als jett Isabella ihm laut-

schluchzend in die Arme stürzte.

Erschrocken schlang er feinen Arm um fie und rief:

"Wer will dich mir entreißen? Ifabella! bu bist mein, ich halte dich an meiner Bruft und becte dich mit meinem Leben!"

Da Isabella vor heftigem Weinen nicht zu Worten fommen konnte, fo fragte er fie: "Liebst du mich wirklich

noch?"

"Würde ich bann," versette endlich Isabella, "zu bir tommen in der Nacht? Mußte ich mich nicht felbst verachten, daß ich fo fehr alle Rücksichten vergeffe, wenn ich mir noch felbst angehörte und mich nicht als beine Berlobte betrachtete?"

"Und bennoch," entgegnete Achilleus, "willst du biese Sand, an welcher du meinen Ring trägft, einem Anderen, meinem Tobfeinde morgen geben, hier vor demfelben Altare, wo wir und Treue geschworen haben, und wo wir jett wie

ber zusammen find?"

"Du willst mich verkennen!" rief Isabella, "und so mußt du mich verachten! Wenn du wüßtest, welche unendliche Qualen ich erdulde, du würdest mich wenigstens bemitleiben."

"Und doch haft du dich nicht geweigert, einem Anderen

bich verloben zu lassen, und warst du nicht mein?"

"Immer foltere mich noch langer!" verfette Ifabella, "fann ich bich nicht auch fragen: warum bu nicht beine Braut vor den Nachstellungen eines Andern retteft?"

Achilleus schlug fich bei dieser Frage mit der Fauft vor die Stirn und rief: "Wohl haft du Recht, an mir liegt es, bich zu beschützen! Wie verachte ich mich, dir meine Ohnmacht gestehen zu muffen! Wie ich aber auch auf Mittel finne, uns zu retten, fo find nur zwei in meine Sand gegeben."

"Nenne sie mir, o du theurer Mann!" unterbrach ihn Isabella.

"Doch erst beantworte mir die Frage," fuhr Achilleus fort, "wenn du dich streng weigertest, dich mit dem Gra-

fen zu vermählen, was wurde bir geschehen?"

"Mein Bater wurde mich," entgegnete Ifabella, "in bas Rlofter verftoken, ihm aber wurde bas Berg brechen: - Achilleus, glaube mir, daß ich Alles bedacht habe, mas uns nutlich fein konnte, - und ich geftehe bir, bag ein rascher, freiwilliger Tod mir ebler und schöner vorkommt, als der langfam heraufgequälte in den oben Mauern eines Rlofters. Ach, lieber Freund, bort fennt man entsetzliche Mittel, den Willen und das Herz zu brechen! Ich hatte daheim eine Freundin, welche in gleicher Lage es vorzog, in das Kloster zu geben. Nach Berfluß eines Jahres mar es mir vergönnt, sie dort zu sprechen. Ich hatte mich darauf gefaßt, ihre Schönheit und Jugend vernichtet zu feben, nicht aber barauf, auch ihre Seele verändert zu finden. D dieses bejammerswürdige Bild! Sie fah nicht elend aus, ihre Geftalt mar runder und voller geworden, aber ihr Muge war dumm und tudifch, ihr Antlit im Stumpffinn Bu einem hafilichen Lächeln verzerrt! - Rein, nein! Achilleus, nur nicht in's Rlofter, lieber in ben Tob!"

Bei biefer Erinnerung und diefen Gedanken schauberte Isabella in sich selbst und zitterte heftig, daß Achilleus nur mit Mühe und sanften Worten sie beruhigen konnte.

Nach einer Weile fuhr er wieder fort: "So bleiben uns nur zwei Mittel übrig, unter welchen du wählen follft. Das erste ist: die Flucht! — wir können noch in dieser Nacht die Stadt verlassen und unseren Verfolgern einen Vorpung abgewinnen."

"Wer will bich mir entreißen? Ifabella! bu bist mein ich halte bich an meiner Bruft und bede bich mit meinen Leben!"

Da Isabella vor heftigem Weinen nicht zu Worter fommen konnte, fo fragte er fie: "Liebst du mich wirklich noth?"

"Würde ich bann," versette endlich Isabella, "zu bit tommen in der Nacht? Müßte ich mich nicht felbst verach ten, daß ich so fehr alle Rücksichten vergesse, wenn ich mit noch felbst angehörte und mich nicht als beine Berlobte betrachtete?"

"Und bennoch," entgegnete Achilleus, "willst du biese Band, an welcher bu meinen Ring trägst, einem Anderen, meinem Todfeinde morgen geben, hier por demfelben Altare, wo wir uns Treue geschworen haben, und wo wir jest wie ber zusammen find?"

"Du willst mich verkennen!" rief Isabella, "und so mufit du mich verachten! Wenn du mufteft, welche unendliche Qualen ich erdulde, bu würdest mich weniastens

bemitleiden."

"Und doch haft du dich nicht geweigert, einem Anderen bich verloben zu laffen, und warft du nicht mein?"

"Immer foltere mich noch länger!", verfette Ifabella, "tann ich bich nicht auch fragen: warum bu nicht beine Braut por den Nachstellungen eines Andern rettest?"

Achilleus schlug sich bei dieser Frage mit der Kaust vor bie Stirn und rief: "Wohl haft du Recht, an mir liegt es, dich zu beschützen! Wie verachte ich mich, dir meine Ohnmacht gestehen zu muffen! Wie ich aber auch auf Mittel finne, uns zu retten, fo find nur zwei in meine Sant gegeben."

"Nenne sie mir, o du theurer Mann!" unterbrach ihn Isabella.

"Doch erst beantworte mir die Frage," fuhr Achilleus fort, "wenn du dich streng weigertest, dich mit dem Gra-

fen zu vermählen, mas murde bir geschehen?"

II.

igis

"Mein Bater murde mich," entgegnete Isabella, "in bas Rlofter verftoken, ihm aber murde bas Berg brechen; - Achilleus, glaube mir, daß ich Alles bedacht habe, mas uns nütslich sein konnte, - und ich gestehe bir, daß ein rascher, freiwilliger Tod mir ebler und schöner vorkommt, als ber langfam heraufgequälte in ben öben Mauern eines Rlosters. Ach, lieber Freund, dort tennt man entsetzliche Mittel, den Willen und das Berg zu brechen! Ich hatte babeim eine Freundin, welche in gleicher Lage es vorzog, in das Klofter zu gehen. Nach Berfluß eines Jahres mar es mir vergönnt, fie dort zu fprechen. 3ch hatte mich barauf gefaßt, ihre Schönheit und Jugend vernichtet zu feben, nicht aber darauf, auch ihre Seele verändert zu finden. D dieses bejammerswürdige Bild! Sie fah nicht elend aus, ihre Gestalt mar runder und voller geworden, aber ihr Auge war dumm und tudifch, ihr Antlit im Stumpffinn du einem häftlichen Lächeln verzerrt! - Nein, nein! Achilleus, nur nicht in's Rlofter, lieber in den Tod!"

Bei dieser Erinnerung und diesen Gedanken schauderte Isabella in sich selbst und zitterte heftig, daß Achilleus nur wit Mühe und sanften Worten sie beruhigen konnte.

Nach einer Weile fuhr er wieder fort: "So bleiben uns nur zwei Mittel übrig, unter welchen du wählen follst. Das erste ist: die Flucht! — wir können noch in dieser Nacht die Stadt verlassen und unseren Verfolgern einen Vorprung abgewinnen." Blicke an beinem Antlit hängen. Ich muß es mir so lebendig einprägen, um dich wieder aus Millionen hera sinden, wo und wann es auch sein mag. Geliebter Dich werbe immer um dich sein. Wenn du in die Schiehst, auf dem Meere oder dem Lande, wirst du danu ner auch gedenken?"

"Alle meine Gedanken muffen ewig bei bir fein!" fetzte Achilleus, "aber ich bin jum Tobe betrubt."

"Bergiß den Schmerz des Augenblicks," erwiederte bella, "unsere Liebe geht darüber hinaus. Wenn id storben sein werde, wird meine Seele immer bei dir — Wenn du eine Blume am Wege siehst, die dir bers in das Auge fällt, so denke nur: deine Isabella daraus dich an; hörst du eine Nachtigall singen, so wi in ihrem Herzen sitzen und aus ihm dir zurusen: Ha mich lieb? — Wenn dich die Sonne ersreut, so wi in ihren Strahlen mich um dich legen, wenn dich der gen erquickt, dich in Tropfen umschauern. Wenn über kampserhitzte Stirn ein kühles Lüftchen dir sächelt —

"Du bist überall bei mir!" rief Achilleus; " Worte sind, wie Flammen, in welchen mein irdisches sein sich verzehrt, daß meine geläuterte Secle jubelnd

Schmerz und Tob fich emporschwingt."

"Und nun, du Geliebter, laß," uns scheiden, der Nacht will entweichen! Sieh, mich nicht an mit so mervollen Augen, unsere Schickfale beschließen die Him Himmel. Zerdrücke mich nicht in den Qualen Stunde, damit ich ruhig bleibe zu meinem letzten Ents Bergiß nicht, daß du mir geschworen hast, dein Leben nem Bolke zu schenken; — und nun verlasse mich; ich will noch für dich beten."

"Stoffe mich nicht von dir!" versetzte Achilleus, "ich mm nicht von dir geben."

"Doch sei barmherzig gegen beine unglückliche Braut!" ntgegnete Isabella. "Warum sintst du auf die Kniee?"

"Gieb mir beinen Gegen!"

"Ich küsse beine Stirn," sagte Isabella, "und Gott affe unter ihr Gebanken reisen, große, mächtige Helbenthasen! Ich küsse deine Augen, die Sterne beiner Isabella, velche ihr leuchten durch das Dunkel des Lebens und des Brades! — Ich küsse deine Wangen, — unsere Schutzseiligen mögen nicht von ihnen die Todesfreudigkeit nehmen, wenn jede andere Lebensfreude dir untergehen sollte; — und in diesem Kusse vermähle ich dir meine Seele."

Ihre Lippen glühten zusammen, bis Isabella in sich

zusammensank und ohnmächtig in seinen Armen lag.

In diesem Augenblicke war es ihm, als wäre die Erbe unter seinen Füßen entwichen und er flöge mit ihr empor w bem ewigen Frühling und der himmlischen Freiheit entsgegen.

Doch jetzt schlug sie die Augen auf; sie sah ihn eine turze Weile wieder an, dann verbarg sie ihr Gesicht auf

feiner Bruft. -

Achilleus vermochte kein Wort zu sprechen, so heilig und groß war ihm biefer Augenblick.

Jest löfte fie fich aus seinen Armen, winkte ihn hin-

weg und fant nieder auf die Rniee vor bem Altar.

Achilleus wandte sich ab, um zu gehen; wie Mefferstiche ging es ihm durch seine Brust; er sah sich noch einsmal um. Isabellens Augen flammten, wie Sonnen, empor ju der Panagia, welche sich freundlich zu ihr herunter zu neigen schien. Er schlug jetzt die Hände vor seine Augen

und eilte hinweg; die Knies brachen ihm, als er die Stufen hinaufstieg, und als er in die Stube zu Arnold trat, stürzte er sich in unendlichem Schmerze nieder auf den Boben und drückte die Brust, in welcher ihm das Herz zerspringen wollte, auf das Estrich.

Actes Buch.

.

# Erstes Capitel.

Die wichtigsten Fragen bes Congresses waren erledigt ind die Monarchen rüsteten sich zum Ausbruche. Hier und in waren schon die Reisewagen vorgesahren, und die Abstiedsvissten waren an der Tagesordnung. Der Magistrat er getreuen Stadt Berona hatte schon zu verschiedenen lbenden die große Aumination angekündigt, welche den ohen Gästen zu Ehren Licht in die Nacht bringen sollte; ber ein heimtücksischer Regenguß, welcher sich immer geen Abend einstellte, hatte die jest das Werf des Lichtes erhindert. Noch nie mochte in Berona so viel vom Wetzespieden worden sein, als in diesen Tagen. Da Persco erschien in der Magistratssitzung jeden Morgen mit nem trostloseren Gesichte und der wiederholten Nachricht: Die Wettergläser und die Staatspapiere fallen stündlich!"

"So lange der Besub," versetzte eine andere Magiratsperson, "noch immer nicht aus der Revolution heruskommt, werden wir auch kein beständiges Muminationsletter erwarten können."

"Uebrigens halte ich bafür," wiederholte der Cato des Ragistrats seine gestrige und vorgestrige Meinung, "daß ir doch illuminiren; — die Götter nehmen den guten Billen für die That!" Seine Meinung war endlich burchgedrungen, unterstützt von ber Tobesangft, in welche der Senat gerieth, als er

bereits vom Aufbruche verschiedener Bafte hörte.

Man sah nun in allen Straßen vom frühen Morgen an die unermüdlichen Vorbereitungen zu dem bevorstehenden glänzenden Abende. Schon erschienen hier und da die Transparents und auf den Fensterbrüftungen die Reihen kleiner, thönerner Lampen, wieder vor den Palästen die bretternen Gestelle, welche zur Nacht, wie Portale zum Paradiese, in tausend buntfarbigen Sternen flammen sollten.

Es war kein Mensch so gering in Berona, welchem ber Congreß nicht ein golbenes Blättchen des Lebens in den Schooß geworfen, und keiner so undankbar, welcher nicht dafür ein Lämpchen an sein Fenster gesetzt hätte.

Da Berfico ging jetzt mit freudig-stolzem Gefühle durch die Hauptstraßen, sah hier und da den Arbeitern an den Häufern zu und freute sich über den Glanz, welchen die Stadt zur Nacht um sich verbreiten würde.

So kam er auch an das Quartier des Grafen Joseph. Mit Schrecken gewahrte er, daß eine Herrschaft im Auszuge begriffen war. Er fragte die Diener, welche ebm ein Gemälde forttrugen: "ob heute schon die Excellenz reisen wolle?"

"Zu dienen," entgegnete Nepomuk, "aber nur von einem Bett in das andere. Unser gnädiger Herr beschließt den Congreß mit der Hochzeit, und ich heiße Nepomuk und

spiegle mich baran."

Da Berfico nahm seine Bergamentblättchen aus ber Tasche und notirte sich diese Nachricht, um darüber bei dem Magistrat zu rathschlagen, ob die getreue Stadt dem Grafen ein anständiges Hochzeitsgeschent zu machen habe.

Er stedte jest das Pergament wieder ein und schritt vorüber.

"Neponut!" rief jett ber Portier heraus, "ber gnäbige Derr hat zweimal geklingelt!"

Nepomut sprang die Treppe hinauf und fragte zur

Thure hinein : "Ercelleng befehlen?"

"Da hier!" sagte Graf Joseph, "trag' bieses Billet jum Hofrath von Gent, und bieses an den Fürsten Iwan. Du mußt auf Antwort warten; aber komme schleunigst

jurüđ!"

Nepomuk eilte mit seinen Aufträgen davon; Graf 30jeph aber trat in seinem feinsten Festanzuge, welchen er
vereits angelegt hatte, vor den Spiegel. "Ich habe heute,"
versetzte er mit Ironie über sich selbst, "eine recht interesjante Blässe. Wie so ganz Recht hat Freund Gentz mit
seiner Behauptung, welche man freilich anderswo auch hört:
daß der wahre Genuß nur in der Zurüstung dazu liege;
dieser selbst aber zuletzt, wie ein nothwendiges Uebel, hingenommen werden müsse."

Er fant jest nachläffig in ben Armftuhl, freugte bie Beine und befah bie weifen Glaceehanbichuhe, indem er

Die weitere Betrachtung anstellte:

"Was ich in frohem Uebermuthe erreichen wollte, die Demüthigung der stolzen Francesca, und zugleich die Myrthenkrone der schönsten jungen Dame, für welche meine Braut anerkannt ist, wird mir der nächste Abend gewähren. So reich und füß gefüllt ist mein Lebenskelch, und doch bin ch schon wieder satt davon, ehe ich meine Lippen damit venetzt habe.

"Doch nein! nur die fürchterlichen Auftritte mit mei-

nem Nebenbuhler und dann mit dem fterbenden Chevali

haben meine Nerven angegriffen."

Ein Diener kam jetzt mit einer Flasche Porto heren welche er auf den Schenktisch zu dem einfachen Frühstliftellte, welches dort zugerichtet war.

Joseph nahm ein Glas, trant es schnell aus und sagi bei sich: "Ein Surrogat zur Erwärmung des Herzens!"

Nach einer Beile fühlte er in seinen Bangen ein si ges Fener; er trat wieder an den Spiegel hin und bemerk mit Bergnügen, daß ein leichtes, flüchtiges Roth sich übe seine Wangen verbreitet hatte.

Jett schlug er ben Deckel vom Stui zurud, welches be Inwelier vor einer Weile überbracht hatte, und sah be barin befindlichen Brautschmud an.

Die großen, dunkeln Saphire blickten ihn an, wie di Augen Jabella's. "Sie hat wunderschöne Augen, das i wahr, die schönsten, welche ich je erblickt habe; ich werd auf den Hofbällen mit ihnen brilliren können. Ja, gewif die ganze haute volée kann kein so feines Füßchen un kein niedlicheres, rosiges Händen aufzeigen, wie Dom Isabella. Recht Schade, daß ihr der esprit fehlt! Da man doch so selten eine geistreiche Schönseit sindet! Do werde ich genug um die Vorzüge, welche Isabella besitz beneidet werden. Ein wenig Phlegma ist in der Ehe w nigstens bequem. Da sie nicht der Liebe sähig zu sei cheint, so wird sie nicht meine Flammen vermissen. Di Clärchenzeit kann nicht wieder kommen!"

Eben trat Nepomut ein und brachte ihm die Nachrich baß die beiden Herren mit Bergnügen ihn zur Traum begleiten würden und dankbar annähmen, daß er sie selb

in feiner Cauipage abholen wolle.

"Ift Alles in meinem neuen Quartier bei meinem Schwiegervater eingerichtet?" fragte er.

"Alles so hübsch, als es in der kurzen Zeit geschehen

lonnte," verfette Repomut.

"So mag ber Staatswagen vorfahren," befahl Graf Joseph, "und du wirst die Schlüffel zu diesem Quartiere

jier an bich nehmen."

Wie er nun dem getreuen Nepomut die Geschenke, welche r für Isabella bestimmt hatte, einhändigte und ihm in das reite, servile Gesicht hineinblidte, siel ihm ein, daß dieser ei Clärchen sein Nachfolger im Reiche sein werde! — Ein öhnisches Lächeln schwebte ihm leicht um den Mund, als r die Treppe hinunterging und der treue Livreeknecht immer, vie in besonderer Absicht, in seine Fußtapfen ihm nachtrat.

Seine Bedienten bilbeten aus dem Hause heraus bis um Wagen ein Spalier. Sie prangten in gelben, blau tufgeschlagenen, reichbetreften Röcken, kurzen, rothen Bein-leidern, seidenen Strümpfen und schwarzen Schnallen-chuben.

Beim Einsteigen ließ er dem Rutscher wissen, daß er erst beim Hofrath von Gent und dann beim Fürsten Iwan

porfahren folle.

Bahrend ber Bagen mit feiner Guirlande von gelben Bebienten fortrollte und nur Nepomut zurudblieb, murrte biefer für fich bin:

"Als wenn der Aff zu lachen hätte, als er mich vorhin sah! — Schau' du mich an, wie du willst; es ist lange noch nicht ausgemacht, ob ich oder du der Narr bist!" —

Wie der Wagen um die Straßenecke verschwunden war, ging er in die Stube seines herrn zurück, seizte sich auf das Sopha zum Frühstück und sagte zu sich: "Wohl bekomm's Euer

Gnaden! Es ist boch recht wunderbar in der Welt eingerichtet, daß anderen Leuten, als den gnädigen Herren, ein guter Tropfen Wein auch schweekt, so gut und besser, als ihnen. Es ist doch eine wunderbare Einrichtung! und mir schweckt's auch!

"Bin's, ben jene Hilcher suchen, Bin's, bem alle Lippen fluchen, Bin's, ben jene Wälber kennen, Bin's, ben Mörber Bruber nennen, Bin ber Räuber Jaromir! Bin's!"

Unterdessen hatte Graf Joseph seinen Oheim, den Hofmarschall, und seinen Freund, den Hofrath von Gent,

abgeholt.

"So wollen Sie, werther Graf," begann jetzt im rollen ben Wagen ber Hofrath Gents die Unterhaltung, "wirklich heirathen? Ich hätte Ihnen in der That kaum einen solchen phantastischen Muth zugetraut. Ich bewundere Ieder welcher sich zum Ehestande entschließt; Manche sollen and darin glücklich geworden sein. Wäre ich noch jung, machte vielleicht aus Ennui und aus Ueberdruß an Monotonie des Lebens einen ähnlichen Entrechat."

"Ich glaube, Sie haben über bie Ehe zu viel phi

phirt!" verfette Graf Joseph.

"Ich habe eigentlich gar nie baran gebacht," e nete ber Hofrath, "und spreche nur barüber, um E tröften.

"Doch, da fällt mir ein, daß unfer Chef Ihnen f Beibringung der russisch zwiechischen Fapiere dankt!" "Ich bin entzückt barüber, daß es es der Polizei geungen ist, ihrer habhaft zu werden!" versetzte Graf Joeph, "dafür hat sie sich noch nicht der Person des verdächigen Griechen bemächtigen können."

"Nichts, als Ennui, hat unfer diplomatischer Kleinhansel;" erwiderte der Hofrath; "mir kommt es vor, als triesen wir es, wie schlechte Hühnerhunde: wir schnappen nach den aufgescheuchten Bögeln und denken Wunder, was wir gethan, daß uns der Mund voll Federn hängt. Hier hasen Sie wieder eine Brobe unserer Alugheit: wir haben die Rockfnöpfe des flinken Gesellen in den Händen, und er denkt in Sicherheit an uns mit unanständigen Gedanken. Wir haben Nichts, als Ennui, nach dem Sturze Bonaparte's."

Jett hielt der Kutscher vor der Wohnung des Für-

ften 3man.

Der Fürst war beschäftigt mit der Anordnung zu der Abendunterhaltung, welche er seinem Souveraine verschafsen wollte.

Im hintergrunde des Saales war eine Art Bühne errichtet, welche nur sehr geringe Tiefe hatte und von einem gemalten Rahmen von allen Seiten umgeben war, so daß, wenn Abends der Vorhang bei der Darstellung aufgezogen würde, das Ganze aussehen sollte, wie ein wirkliches, nur lebenglühendes Gemälde.

Malocchio war beschäftigt, die Beleuchtung so zu ver-

theilen, daß fie den gewünschten Effect mache.

Er hatte auf ber linken Seite von der Bühne aus eine breifache Reihe von Glaskugeln emporgereiht, auf der recheten aber zur Hervorbringung der Resterlichter eine einfache Schnur Lampen in blauen Glaskugeln.

Die Fenster waren mit rothen Vorhängen verhüllt und die Lampen zur Probe angezündet. Malocchio hatte verschiedene Coulissen gemalt, welche zu den Bildern gewechselt werden konnten. Jest sah man einen Felsen und wogendes Meer. Fürst Iwan hatte im Kunsteiser ein weises Tafeltuch umgeworfen und sich als Sappho gestellt, um Malocchio, welcher vor der Scene stand, bemerklich zu machen, daß das Licht zu grell sei.

"Ich bente mir die schone That," rief ber Fürst her unter, "im Abenddammerscheine, wo schon Licht und Schatten in einander verschwimmen. — Es muß in der Situation,"

fuhr er fühner fort, "eine Art Musik liegen."

"Hol' dich der —" brummte Malocchio vor sich hin und übersetzte ihm dann die unausgesprochene Redensan in die Worte: "Ew. Durchlaucht erlauben mir, diese Fach, welches meine Kunst betrifft, ein wenig verstehen zu dürsen! Es mag wohl musikalisch sein, selbst in Dämmerung und Wehmuth in das Wasser springen zu wollen; — wenn wir aber den Moment sehen sollen, so müssen wir den Wasserspringer bitten, uns Licht dazu anzuzünden. Da wir nun überdieß ein Musikchor haben, welches die Musik dazu macht, so brauchen wir um den musikalischen Eindruck nicht verlegen zu sein!"

"Ihr mußt nur nicht aus ben Augen verlieren," fuhr ber Fürst fort, "bag Seine kaiferliche Majestät in ber Mitte

bes Saales und gleich vornan fist."

"Seine kaiferliche Majestät," versetzte Malocchio, "würde mehr Genuß haben, wenn Allerhöchstdiestelbe sich lieber weiter zurücksete, damit das Bild in Ihren Augen eben zum Bilde würde; doch haben hier Euer Durchluncht zu bestimmen."

"Da fällt mir eben ein," entgegnete wieder der Fürst, af es vielleicht besser ist, wenn Sappho in dem Augensche, wo der Vorhang in die Höhe geht, die Arme so er den Kopf gerade in die Höhe hielt, und dabei auf 1em Fuße stände, wie ich jett, so daß man sich recht ihaft denken könnte: jett springt sie!"

"Wollen Sie in dieser herrlichen Attitüde," versetzte shaft Malocchio, "stehen bleiben, bis ich sie mir erst ein-

prägt habe?"

"Ich kann nicht länger!" rief ber Fürst.

"Rur so lange, bis ich Sie ordentlich gesehen!"

"Mir schlafen die Arme ein!"

"Sie gittern zu fehr mit bem rechten Fuße."

"Es geht nicht!" rief endlich refignirt der Fürft und

ärzte jest fast wirklich in das gemalte Meer.

In diesem Augenblicke waren ber Graf, ber Hofmarjall und ber Hofrath hereingetreten und riefen, als sie in Fürsten vom Felsen herumstolpern sahen, lachend ihm

t: "Bravo, Maeftro!"

Der Fürst warf schnell das weiße Tuch von sich und lte herunter. "Sie finden mich in großer Arbeit; doch h bin glücklich zu Stande. Ich hatte nur dem werthen Ralocchio noch einige Ideen anzudeuten; nun din ich so lücklich, Sie, verehrtester Freund, zu begleiten auf dem sigen Pfade zum Altar und Torus! Ihre gnädige Nachscht und Aufforderung hat mich fast erschreckt; denn so zhe hatte ich mir nicht die glückliche Stunde gedacht, welche hnen die schönste Dame des Congresses in die Arme fühen wird."

"Durchlaucht," versetzte ber Hofrath, "man muß bas

Glud und ben Bubbing beiß auftragen und effen, sonft werben beibe unverbaulich."

"Immer eine geiftreiche Bemertung! immer genial!"

rief lächelnd Fürft 3man.

Unter diesen Worten waren sie vor der Thur bei bem

Staatswagen bes Grafen angelangt und eingestiegen.

"Und so werde ich wohl," fuhr Fürst Iwan hier fort, "barauf verzichten müssen, Sie mit Ihrer gnädigen Braut gegen Mitternacht bei der Darstellung in meinem Saale zu sehen?"

"Unser Freund," versette ber Hofrath, "liebt, wie alte

Bühnenfreunde, das Spiel hinter den Couliffen."

"Aber Sie, Berr Bofrath?" fragte der Fürft.

"Danke Ihnen," entgegnete der Hofrath, "daß Sie mir eine schlasiose Nacht weniger machen wollen; — ich kann den Schlaf nur noch in den Morgenstunden erhaschen, wo er matt von den Krankenbetten zurücksommt."

Jett hielt der Wagen im Hofe vor der Wohnung bet Ritters Malavilla, welcher in der Hausflur neben Santello an der Spitze feiner Dienerschaft die Gafte erwartet.

Als der Graf an der Hand seines Oheims mit dem Fürsten und dem Hofrath eintrat, ging der Ritter ihm drei Schritte entgegen und bot ihm die Hand, welche ihm Graf Joseph küßte und dabei sagte: "Mir sehlen die Worte, meine Kührung und meinen Dank auszudrücken; der Gedanke, daß ich das höchste Glück meines Lebens Ihrer Huld verdanken soll, welche Sie zu meinem Bater, mich zu Ihrem Sohne macht, überwältigt mich!"

"Ich vertraue Ihnen," entgegnete ber Ritter, "ben Juwel meines Hauses an, mit der Erwartung, daß er

ils Talisman unfere Saufer auf ewige Zeiten zum Glude

ereinigen wird!"

"Auch Sie, die Freunde meines Eidams," wandte sich der Ritter zum Fürsten Iwan und Hofrath von Gentz, heiße ich willsommen, und bitte nur um Entschuldigung, die bei dem Drange der Umstände, welche mich nöthigen, sleich nach der Hochzeit abzureisen, die Hochzeitsseier nur insach und prunklos sein kann. Doch in einer Zeit, wo nein allergnädigster König und Herr in harter Gesangenschaft nach Erlösung schmachtet, würde es mir auch wenig zeziemen, geräuschvolle Feste zu seiern. Ich hoffe, daß die Zeit kommen wird, wo wir das, was wir heute versäumen nüffen, nachholen können. Daher meinen größten Dank, daß Sie mein Haus durch Ihre Gegenwart heute ehren vollen! Ich bitte Sie, uns zur Braut zu begleiten!"

Mit diefen Worten nahm er den Grafen bei der Hand und geleitete die Gafte durch die Reihe seiner Dienerschaft

)inauf in den Saal.

#### Zweites Capitel.

Achilleus saß oben im Karitätencabinette in einem a ten, niedrigen Armstuhle, verhüllt in eine wollene Deck ein sieberhaftes Frösteln rieselte ihm durch alle Gliede Antonio stand besorgt bei ihm und bat ihn, die Arznei z nehmen, welche er ihm schicken würde; er war jedoch nid zum Sprechen zu bringen und glich mehr einem marmo nen Bilde, als einem lebendigen Menschen. Er start wie besinnungslos, vor sich nieder auf den Boden, als e blickte dort sein Auge ein furchtbares Zeichen eines Zaberers, das ihn versteinere.

Thriaki, welcher die Livree eines der Diener aus de Haufe Antonio's trug, um in dieser Verkleidung keim Verdacht auf sich zu lenken, wenn er sich auf die Stras wagen mußte, saß zu den Füßen seines Herrn und starr ihm theilnehmend und traurig in das bleiche Gesicht.

Antonio ftrich Achilleus noch einmal theilnehmend ib bie kalte Stirn und entfernte fich bann mit Thriaki.

Arnold war unterdessen beschäftigt, seinen Reisesach packen. Er knieete auf bem Boden und ordnete die Piere, welche er um sich verbreitet hatte. Jetzt fiel ih

bas große Sendschreiben in die Hand, welches er in Jena mit feinen Freunden ausgearbeitet hatte, um es ben in Berona versammelten deutschen Fürsten zu überreichen.

Es war fehr sauber auf Belinpapier geschrieben und in schwarz-roth-gelbgestreifte Seide eingebunden. Es handelte von der Wiederherstellung des deutschen Reiches, welche die ritterliche Jugend Deutschlands von dem großen Fürsten-

tage in Berona erwarte.

Es mahnte die Diplomaten mit Donnerworten an den Kaifer Rothbart im Kyffhäuser und an die Raben, welche um den Berg slögen. Urnold las es wieder Zeile für Zeile durch, und eine unendliche Wehmuth beschlich seine Seele. Er und seine Freunde hatten von diesem Schreiben eine welterschütternde Bewegung erwartet, als er damit seine Reise hierher antrat. Der Sprecher der Burschenschaft, die Ausschussmänner und zwanzig Andere hatten ihn zu Roß die an die Orla begleitet; dort waren sie noch einmal in ein kleines Wirthshaus un der Straße eingekehrt und hatten mit einander commercirt. Im Grasgarten unter den mit Früchten schwer beladenen Pflaumenbäumen stand die lindenhölzerne, weiße Tasel, mit kleinen, tannenen, ausgepichten Krügen besetz; ringsherum hatten sie sich gelagert bei dem Gesange:

#### "Brüber! lagert End im Rreife, Singt nach unf'rer Bater Beife!"

Er hatte bort im schwarzen, altbeutschen Rocke bas lette Mal prässbirt und mit dem schweren Schläger auf die Tafel gepocht und sein Smollis dem Fiducit zugerufen. Er besaß noch das rothe Barett und brauchte es freilich nur noch als Schlasmütze, welches damals zuerst vom

Schläger burchstochen beim Landesvater den Rundgang mitgemacht. Damals hatte der große Mecklenburger das erste Mal die Gabe der Rede erhalten, mit welcher er gegen die Philister und die Hegeliter zu Felde zog. "Was ift die Idee, ein Denkendes oder Gedachtes? Gut, sie ist ein Gedachtes, also nicht Etwas, das absolut ist, und so strecke ich den Hegel und alle Antichristen in den Sand!"

Der Decklenburger war kaum mit brüllendem "Silentium!" zur Ruhe zu bringen. Er beschloß dennoch an diesem Tage die Ausrottung der Philosophen und die Wie

derherstellung des Lutherthums.

Dort war der Borturner Schwarz auf die Linde vor dem Haufe gestiegen und hatte im Wipfel auf einer Bohnenstange seine rothe Schärpe befestigt, daß sie als Banier der Burschenfreiheit weithinaus flaggte und in das Land leuchtete.

Arnold gedachte mit besonderer Wehmuth dieses Tages; benn ihm fiel zugleich das Anzeichen ein, welches ihm bort das Schickfal als bose Vorbedeutung mit auf die Fahrt

nach Berona gegeben hatte.

Um die Genehmigung des Sendschreibens an den Congreß von den anwesenden Burschen zu erhalten, hatte er damals beim Commerce beschlossen, es vorzulesen. Als er kaum mit mächtiger Stimme begonnen: "Hohe Häupter, große Kaiser, Ihr glorreichen Könige!" erschien plötslich auf der Gartenmauer hinter ihm der ungeheure Ziegenbod des Wirthes mit einem so boshaften Medern, daß, wie mit einem Wetterschlag, die Taselgesellschaft mit erschütterndem Lachen sich im Grase umherwälzte.

Als sich Arnold verbrießlich nach bem Ruhestörer um sah und dieser das Genick steif machte und ihm einen

Zweikampf auf Stoß anbot, brach auch er in ein unbezwingliches Gelächter aus. Der Ernst bes Tages mar dahin; zu seinem lachenden Berzeleid nahmen er und feine Freunde auch von einander endlich mit Medern Abschied und weithin aus der Ferne hörte er noch den geiftreichen Ausspruch des Bocks von den ritterlichen Burichen dem Echo ber Berge gurufen.

Je weiter er fich von der Orla entfernt hatte, besto mehr war ihm das Bertrauen auf die welterschütternde Wirfung feines Sendschreibens entfallen. 218 er aber hier in Berona gehört hatte, daß fogar ber Zuruf des Altvaters Borres confiscirt worden mar, und auch er mehr die große Welt kennen gelernt hatte, war er endlich zur Ginsicht gekommen, daß weder das alte, noch das junge Deutschland hier Etwas erlangen werde.

Sein abenteuerlicher Sinn zog ihn jetzt von der verlorenen Sache des Befammtvaterlandes hinüber zu dem Freiheitstampfe der Bellenen. Achilleus hatte, fo viel aus ihm herauszubringen gewesen war, beschlossen, mit ihm in der

nächsten Nacht Berona zu verlassen.

"Lebe wohl, du mein grunes, lindenblubendes Baterland!" fagte er für sich, "träume noch länger, bis du end-

lich bennoch zum neuen Leben erwachst!"

Best erschien Thriafi unter der Thur und winfte ihm. Er schob bas schwarz-rothgelbe Schreiben in den Reisesack und ging zu ihm.

"Eben wird unten in der Capelle," flufterte Thriafi, "Isabella mit dem Grafen Joseph getraut. Wollt Ihr

die Ceremonie mit ansehen?"

Arnold war dazu bereit und ging mit hinunter, wo sie zur fleinen Thür hinein die heilige Handlung mit ansehen konnten.

## Prittes Capitel.

Es war schon später Nachmittag geworden, und n saßen die wenigen Hochzeitsgäste des Grafen bei der Ta Isabella war von ihrem entsetlichen Entschlusse so bestridag an ihr Alles, wie ein wehmüthiger Traum, vorübergi Fast war es ihr unmöglich, ein Wort zu sprechen; jedes war ihr schwerzlich. Ihr kam jedoch bei ih Schweigen die Stiquette zu Statten, welche einer Prschweigsames Trauern bei dem Hochzeitsseste nachsieht. (mochte keinen Bissen genießen, nur zuweilen beseuchtete ihre brennenden Lippen mit einem Tropfen Wein. Wihr jedoch das Herz in die Höhe steigen wollte, drückte unter dem Taseltuche Francesca, welche neben ihr saß, Hand.

Jest erhob sich ber Ritter mit dem Glase in der Hund sagte: "Ich erlaube mir auf die Rettung mei allergnädigsten Königs und Herrn, Ferdinand des Sieben dieses Glas zu leeren; Gott stürze seine Feinde und erl ihn hoch!"

Alle standen auf und die Gläfer klangen zusammen. Dann erhob sich der Hofmarschall und sprach: "I monarchische Brincip in Europa, welches die beilige Alli egründet und auf dem Congreß zu Aachen befestigt hat, :be hoch!"

"Bor Allen," schaltete Fürft Iwan, zu Francesca üfternb, ein, "Raifer Alexander, die Sonne und Wonne

iefer Tage!

"Meine Schwester, die Marschallin," setzte Fürst Iwan ie Unterhaltung mit Francesca fort, "wird sich die Ehre eben, unsere gnädige Francesca Abends im Wagen abzusolen. Sie haben die verehrte Fran bei dem Balle neulich ennen gelernt, und sie freut sich, Sie in ihren Schutzehmen zu können, wenn der Form wegen davon die Rebe ein mag. Wie ich hoffe, wird der Kaiser gegen els Uhr nit seinem Hofstaate dei uns absteigen. Sie können nicht slauben, mit welchem Enthusiasmus er von der Erwartung pricht, Sie, schöne Francesca, wiederzusehen, und dazu in ven verklärtesten Momenten der Kunst und des Lebens! — Schon zu verschiedenen Malen habe ich ihn überrascht, wie re vor dem Bilde "Ariadne auf Naros" stand in tiesen Vedanken mit dem schönsten Ausbrucke der Schwärmerei in seinen himmlisch blauen Augen."

Francesca's Herz wurde weit bei biesem Lobe ihres Helben. Ihre Phantasie schwelgte sich in dem Gedanken mächtig empor, den schönsten und mächtigsten Herrscher in

Europa und Afien lieben zu tonnen.

Bie ein Beliotrop, wendete fich ihre Seele feiner

Sonne zu.

"Die beiden jungen Fürstinnen Sufieff," suhr Fürst Iwan fort, "werden in der Amazonengruppe neben Ihnen Ihre beiden Dienerinnen vorstellen. Sie können nicht lauben, wie ich mich diesem Abend entgegensehne!"

"Mir ift fo bange, Durchlaucht," entgegnete Francesca.

"wie noch nie, vor dem nächsten Abende; gewiß wird Etwas bei der Borstellung verunglücken. Wenn ich mir denke, daß die kaiserliche Majestät und der ganze Hofstaat die Blicke mir zuwenden, während ich oben ruhig die Musterung aushalten soll, ist es mir, als mußte ich vor Bangen

vergehen."

"Der Triumph, welchen Ihre Erscheinung im ersten Augenblicke seiern wird," versetzte der Fürst, "wo der Borhang in die Höhe rollt, wird Ihnen den Muth zurückbringen. Sie sind um den Sieg, welchen Sie über uns Alle und selbst über die größten Schönheiten einer fürstlichen Damenwelt davon tragen, zu beneiden. Ihr Bild hat sich schon jetzt unseren Hoheiten so unvergestlich eingeprägt, daß es auf immer verschmolzen ist mit der Erinnerung an den Congrest. Doch — Herr Hofrath von Gentz bringt jetzt den Trinfspruch auf das Brautpaar aus!"

Dieser sprach jett mit anmuthigen Blicken:

"Wie die Blume in dem Wein, Und der Schein In dem hellen Edelstein, Im die Ulne schlanke Rebe, Hoch das schöne Brautpaar lebe!"

Ь

I

T a

"Graf Joseph und Isabella!" riefen die Gafte durcheinander; Isabella's Blide aber verschleierten fich und sie

fant ohnmächtig in die Arme ihrer Freundin.

Dieser Borfall störte die Gesellschaft. Alle waren von ihren Sitzen aufgesprungen, um der Braut zu Bulfe zu eilen. Graf Joseph kniecte zu ihren Füßen und driedte sein Gesicht auf ihre Hand, um seine verzerrte Miene zu verrergen, benn in seiner Brust zischten qualende Nattern durcheinnander.

"Daß ich vielleicht auch noch beneidet werde!" dachte bei sich; "sie wird mich, sie kann mich nicht lieben, und habe nur den Genuß, sie doch errungen zu haben. höne Isabella, Sie werden auf mein einsames Jagdschloß hen und dort zu sich kommen!"

Doch jett that Isabella wieder einen frischen Odemzug. e öffnete ihre Augen, erschraf und verbarg ihr Gesicht

Francesca's Bufen.

"Der schönen Braut," flüsterte Hofrath von Gent zu n Ritter und bem Grafen, "wird eine Biertelstunde Ruhe f ihrem Zimmer wohlthun."

"Signora Francesca," versetzte Graf Joseph, "hätte hl die Gnade, ihr auf kurze Zeit Gesellschaft zu leiften?"

Isabella warf bem Hofrath von Gentz einen dankbaren id zu und entfernte sich, geführt von ihrer Freundin b dem Grafen Joseph, in ihr Zimmer. Dort verließ der Graf wieder und kehrte zu den Gästen zurück, welche n im Begriffe waren, sich von dem Ritter zu verabsieden.

"Bon uns," sagte Hofrath Gent zu dem Ritter, "sol-Sie immer Nachricht in dem Courier und anderen Pari-Zeitungen unserer Farbe erhalten. Sorgen Sie dafür, 3 auch Ihre Freunde von Ihnen das Nöthige erfahren."

"Bollen Sie Seiner Durchlaucht," versetzte ber Rit"für das ungemeine Wohlwollen, welches mir hier in
biplomatischen Berhandlungen zu Theil geworden ist,
hmals meinen Dank sagen, so bin ich bafür Ihnen verthen.

"Ich laffe Ihnen hier meinen Eidam zurück und ofehle mich und ihn der ferneren Gunst unferer unde."

In ahnlichen Redensarten verabschiedete fich b bon den anderen Baften.

Mls er jest mit dem Grafen Joseph allein au ben war, sagte er zu ihm: "Es bleiben mir nur nige Minuten übrig, um die Familienangelegenh Ihnen, lieber Sohn, zu befprechen; folgen Sie meine Stube!"

Auf diese Aufforderung ergriff Graf Joseph d botenen Arm feines Schwiegervaters und jog fich auf bas Rimmer zurud, welches er von heute an wohnen follte.

Unterdeffen waren Francesca und die treue müht, Isabella in ihren Leiden Troft einzusprech lehnte jedoch jedes Hoffnungswort ab und fagte dabei

befümmert nicht mehr meine unglückliche Lage, son meine eigene Schwäche, welche mich zuweilen bem bem Gebanken an bas Unvermeidliche und an ben lichen Achillens. Ich wurde gefagter fein, wenn abgereift mare; benn er foll nicht in mein Unglud merden. Francesca, schicke beinen Bruder zu ihm ihm fagen, daß ich bei unferer Liebe inftandig i gewiß in nachster Racht biefe troftlofe Stadt laffen : die Angst um feine Sicherheit foltere 1 entfetlichen Leiden."

"Ich zweiste nicht," entgegnete Francesca, "de wie ich ihn tenne, seine Flucht antreten wird, irgend tann. Da er jede hoffnung auf Gure B geben muß, fo wird es ihn hier nicht langer buld es ist von dem gewaltsamen Manne ein Un

fürchten."

₩.Z

"Nein! nein!" entgegnete Ifabella, "er wird größer in, als ber Schmerz, und fich für fein Baterland retten!"

"Ich hatte mich seit Jahren," versetzte Ines, "auf ben ag gefreut, wo meine gnäbige Donna den Brautkranz agen würde; nun ist er da, und keiner ist so unglückselig, le dieser. Wo ich stehe und gehe, muß ich inwendig ben, daß er glücklich vorübergehe. Eins haben mir Gott nd der Ritter schon gewährt, daß ich bei Euch bleiben arf und nicht wieder mit dem bösen Pfaffen zurückreisen uß. Wer mir einmal ein Leid gethan hat, wie er, der unn es mir alle Tage wieder zusücken."

Jetzt trat Graf Joseph herein, ging auf Isabella zu, iste ihr die Hand und sagte: "Unfer Bater und San-Uo sind eben im Begriffe, abzureisen; wenn sich meine bebieterin so wohl fühlte, um eine kleine Fahrt zu überehen, so wünschte ich, eine Strecke Weges den Unsrigen as Geleit zu geben; unsere Equipage fährt nach, um uns, venn wir Abschied genommen haben, zur Illumination wie-

er gurudzubringen."

"Wie Sie befehlen, gnädiger Herr!" entgegnete Isaella; "benn ich sehne mich barnach, am Halse meines Baers im Freien mich mit Ihrer Erlaubniß ausweinen zu ürfen."

"Ich werde in keiner Weise," versetzte der Graf, "Ihen hinderlich sein, sich Ihrem kindlichen Gemüthe hinzueben; es fällt mir selbst schwer, von dem edlen Greise mich
ennen zu müssen. Er hat mir jedoch versprechen müssen,
im nächsten Frühjahr wieder zu kommen und auf unserm
agdschlosse mit uns zu leben. In einigen Minuten also
rf ich hoffen, Sie zur Nachtfahrt vorbereitet zu finden?"

"Ich werde ihr den Belz umgeben," verfette Ines,

"und das schöne Brautchen so verwahren, daß der H Graf nicht einmal auf die Nachtluft eifersuchtig zu se braucht."

Als sich der Graf entfernt hatte, sagte Francesca: "I verlasse Euch, aber mit schwerem Herzen; noch nie ho ich so zaghaft glückliches Wiedersehen gewünscht!"

Isabella brückte sie an ihr herz und küßte sie ung stüm; dann wandte sie sich ab; Ines warf ihr den Pe mantel um die Schulter, und Francesca eilte hinweg.

Kaum war sie verschwunden, als sich Isabella erman und hastig zu Ines flüsterte: "Ich bitte dich, gehe hind zu Achillens und sage ihm, daß ich bei unserer Liebe i bitte, diese Nacht noch Berona zu verlassen, und, wenn an meiner Kammerthür, — er wird sie leicht finden, sie gleich die letzte ist, ehe man auf die schwebende Brühinaustritt, vorübergeht, — dreimal und an verschieden Stellen zum Zeichen des Abschiedes anzupochen. Wenn wieder zurücksommen, wirst du mir Nachricht sagen könn ob er dir versprochen hat, mir diesen letzten Wunsch erfüllen."

"Um Gotteswillen, was habt Ihr vor?" fragte bestürnes; "Ihr dürft jetzt Nichts thun ohne meinen Rat benn dieser thut Euch jetzt gewiß Noth. Wer im Unglift und sich 'allein helsen will, der fängt es immer so daß er zu Grunde geht. Ich thue Alles für Euch, we Ihr versprecht, Nichts ohne mich zu thun, was es al sein sollte. Ihr laßt mir hier eine schöne Angst zurück.

"Die Pferde sind angespannt!" meldete der eintreter Graf; "der Bater erwartet und! In unserer Abwesent wird Ines mit Nepomuk die Wirthschaft und das Abebrod beforgen!"

Mit diesen Worten reichte er Isabella ben Arm und te fie hinunter in den Reisewagen, wo der Ritter noch ingt war von den Leuten des Hauses und ihnen Ab-

deaudienz gab.

"So können wir benn," sagte er zu Joseph und Isa-, "Berona mit freudiger Hoffnung verlaffen, wohin boch so sorgenvoll gekommen sind. Wir haben hier Freunde gefunden. Doch, steigen wir ein!"

Der Ritter, Isabella und Graf Joseph nahmen allein Innere bes Reisewagens ein, die Diener bes Ritters angen sich auf das Cabriolet und die äußeren Rücksitze. Santello hatte sich in den Wagen des Grafen, in wel-

das junge Baar wieder zurudfehren wollte, gefetzt, bem Ritter und den Seinen ungeftort das Zusammen-

in der Abschiedestunde zu gönnen.

Er war bufter versenkt in die Erinnerung an seinen en Bater, den Chevalier, welchen er heute, wo er auch Grafen mit Fabella getraut, früh Morgens hatte been lassen.

Jett schwangen die Kutscher die Beitschen, und die zen rollten zu dem Hofthore hinaus auf die Straße in die dämmernde Nacht hinein.

## Biertes Capitel.

Die Nacht war angebrochen, und Berona flammte auf, wie ein feuriges Meer. Es schien, als ware der Sternenhimmel aus der bunkeln Novembernacht herabgesunken auf

biefe Stadt zur Berklärung des Congreffes.

Immer weiter verbreitete sich die Beleuchtung über die angrenzenden Hügel mit ihren einzelnen Gehöften und Villen und ringsum auf die Castelle, welche, wie feurige Burgen, emporstammten. Welchen Anblick hatte man auf die Stadt von den Etschbrücken, wo man am Besten die Symmetrie der Allumination, welche in ihrer Anordnung herrschte, übersehen und bewundern konnte!

Ein freudiges Braufen und Wogen erhob fich von allen Enden mit dem luftigen Rauschen des Stromes, welcher, wie ein Spiegel, in unendlichem Lichtglanze durch die Stadt

vorüberwogte.

Aus dem Jubelgeschrei, welches bald hier, bald dort aus den Straßen erscholl, konnte man errathen, wo die kaiserlichen Majestäten, welche die Umfahrt machten, sich eben befanden.

Das verwunderte Auge konnte nicht müde werden, sich zu fättigen an dem Anblicke des Ganzen, wie der einzelnen Gebände. Der geschmackvolle Rathsherr Da Persico hatte mit ben Runftfreunden und Runftlern der Stadt Rath gepflogen, und es war jett der ungewöhnliche Effect erreicht. ba bie Besitzer der Gebäude seinen Bunfchen Behör gegeben und die Architectur berfelben durch die Lampenreihen bezeichnet hatten. fo dan jest jedes in feinen besonberen Constructionen in ein Reenschloft verwandelt mar.

So erhob fich auch in dieser Nacht, wie ein verklärter Beift, der schöne Arco di Gavi, welcher porlangft in Ruinen zerfallen und abgebrochen war, auf feiner alten Stelle auf bem Corfo mit allen Saulen und benfelben Biebeftalen, von Solz gebaut und fo erleuchtet, daß die fcone Broportion dieses Denkmals in Klammenzugen in die Luft gezeichnet zu fein ichien.

Bor Allem prangte in Lampen und Blumenquirlanden ber Bra Blat. Das auf allen Aufenseiten beleuchtete Amphitheater, die Kirche der beiligen Agnes und der große Balaft ber Sauptwache hatten biefen Stadttheil in ein Raubermärchen verwandelt, in welchem die Menschen im Traumiubel berumirrten.

"Kaiser Alexander, hoch!" erscholl es jetzt aus hunderttaufend Rehlen, und im offenen Bagen, umbrangt von dem Bolke, rollte er einher, schön und freundlich, mit vielen

Berneigungen grußend nub bantenb.

So ging ber Bug fort bis auf ben Blat belle Erbefti, welcher mit dem Balaste Maffei, der ibn beherrscht, und allen baran liegenden prächtigen Raufgewölben burchgängig

mit Bachsterzen erleuchtet war.

Wieder donnerte ein neues Jauchzen von der Porta nuova her: benn Raiser Frang mar bort ausgestiegen und mandelte zu fuß burch die glanzenden Pyramiden, welche langs ber Strafe ftanden, um fich her ein frohliches Bolt.

das sich in seinem Glücke kanm zu fassen wußte, bis Alles ausbrach in die Melodie des Liedes: "Heil dir im Sieges-

franz!"

Dieser Gesang, welcher sich von Straße zu Straße verbreitete, schwoll endlich an zu einer großen, vieltausendstimmigen, gewaltigen Melodie, welche mit Donnertönen Achilleus aus seinem Starrsinn erweckte. Antonio und Arnold waren bei ihm.

"Mich hungert!" war sein erstes Wort, "gebt mir Brod

und Bein!"

Arnold that bei diesem Ausruse einen Freudenschrei und flog hinaus so heftig, daß er die Treppe mehr hinuntersiel, als sprang, über die Brücke hinüber zu Francesca, welche eben hinuntergehen wollte zum Wagen, wo sie von der Fürstin, der Schwester Iwan's, erwartet wurde, um sie zum Feste abzuholen.

"Was wollt Ihr, Freund Arnold?" rief fie ihm zu,

als er vor ihrer Schönheit erschroden zurücktrat.

"Brod und Wein für Achilleus!"

"Bringe Beibes hinüber!" rief Francesca zu ihrer alten

Dienerin, welche auf diefen Befehl fie verließ.

"Arnold!" fuhr fie fort und legte dem blöden Jünglinge beibe Hände auf die Schulter, "Ihr wart einst so verwegen, von mir ein reines Rosenblättchen für Eucr Stammbuch zu begehren, als Ihr mir das Märchen von dem Brenli im Walde erzähltet! — denkt Ihr noch daran?"

"Warum nicht?" versetzte er und sah ihr dabei freundlich in die Augen.

"Und Ihr liebt mich immer noch fo wunderbar eigen?" fragte fie.

"Warum wollt Ihr an mir zweifeln?" entgegnete Arnold.

"Sier haft du beinen Lohn!" entgegnete sie, "ben ersten Kuß, welchen ein Mann von mir erhält, jum Lohn für beine reine Liebe!"

Mit biefen Worten brudte fie einen feurigen Ruß auf seine Lippen, warf ihn bann lachend zuruck und eilte hinab zu bem Wagen ber Marschallin.

## fünftes Capitel.

Die hohe Gesellschaft war bei dem Fürsten Iwa sammelt. Als sich der Kaiser niedergelassen hatte, n alle Anwesenden ihre Plätze ein. Es war fast schon A nacht angebrochen, und der Lärm auf den Straßen sich zu einem monotonen Meerrauschen abgedämpft. Borhang war vor der Bühne noch heruntergelassen. wurden dahinter die Lichterreihen angezündet, und m gann eine kriegerische Marschmusik, welche endlich wilder und kampsspreudiger wurde. Die Musik ginz als der Borhang in die Höhe rollte und jetzt in wun magischer Beleuchtung, fast wie ein colossales Gött Hippolyte im Begriffe, vom gespannten Bogen den zu schnellen, mit vorgebeugtem, helmfunkelnden Haupte, sich die beiden schwertzückenden Amazonen, vor den erst Blicken erschien. Eine lautlose Stille trat ein.

Die Gesellschaft war, wie mit einem Zauberschlo die alte hellenische Sagenwelt versetzt, welche hier le geworden zu sein schien.

Mit einer Fanfare fiel ber Borhang.

Roch war einige Minuten Alles still, so sehr biefes Bilb die Zuschauer in entzucktes Staunen vers Als aber jetzt der Kaiser in die Hände klatschte und "Bravo!" rief, fand die Bewunderung ihren Ausbruck in ben lautesten Beifallsbezeigungen.

"Da capo!" rief man jest von allen Seiten.

Der Borhang ging wieder in die Höhe und Hippolyte tand da, mit dem einen Arme eine todtverwundete Amazone amschlungen, mit der rechten Hand das Schwert dem Feinde antgegenzückend, während sich die andere Amazone zur Flucht mit über dem Haupte gehaltenem Schilbe hinwegzuwenden ichien.

Hippolyte's ganze Gestalt schien Kampf, Angst, Zorn mb Rache zu athmen. Ihr Antlitz und ihre Augen waren

um Erschreden schön im gewaltigen Ausbrud.

Der Kaifer sprang vom Sitze auf, Alle folgten der Etiquette und dem Beispiele und standen hinter ihm, wie rebebend vor dem Zorne der Heldenjungfrau.

"Schöne Hippolyte!" rief ber Raifer, "wirf das Schwert

hinweg, bu befiegst ohnedies die Berzen der Manner!"

Der Borhang rollte herunter.

"Wer nicht einen solchen Moment je erlebt hat, wie wir eben jetzt," sagte ber Kaifer zu bem hinter ihm stehenden Hofrath von Gentz, "dem fehlt die schönste Note in der Melodie des Lebens."

"Und nur der," entgegnete mit anmuthiger Berneigung der Hofrath, "welcher nicht das Höchste und Feinste im Leben genossen und die Sehnsucht nach einem unaussprechlichen Ideale des Sinnenreizes empfunden hat, kann einen solchen Augenblick, wo Leben und Kunft sich vermählen, so Leht eigen mit allen seinen süßen Schauern genießen, denn die Schönheit erreicht nur da ihren höchsten Gipfel, wo Hon die Bernichtung die Hand nach ihr ausstreckt. Das

eben ergriff und erschütterte uns so heftig in diesem Bilbe daß wir die gewaltige Königin in ihrer vollsten Jugend blüthe und Kraft mitten in der Schlacht und dem Untergange nahe geschaut haben. Solche Momente sind nicht für den Augenblick, sondern zur Ausstüllung der Erinnerung eines ganzen, schön verlebten Daseins, das nur noch des Schlußsteins bedurft hat."

"Wie schön, wahr und doch so traurig sind diese Gebanken!" versetzte der Kaifer und wandte sich wieder zur

Bühne um.

Die Mufit begann eben ein Abagio, unter welchem ber

Vorhang fich wieder hob.

Die Lampen auf der rechten Seite von der Bühne aus waren in rothe verwandelt, so daß ein flammendes Restricted auf Ariadne siel, welche jest in derselben Stellung und Gewandung, wie auf Malocchio's Bilde, vor den Zuschauern hier lebendig im Rosenschimmer des Morgens am wogenden Meere ruhte, leicht und natürlich den einen Arm hinter das träumende Haupt zurückgebogen und die rechte Hand auf den Busen gelegt, schlummerte sie hier, wie in Seligkeit und Liebe eingewiegt. Wie schwarze, zuckende Schlangen, rollten ihre Locken vom gesenkten Haupte ihr über Schulter, Arm und Busen, und ein leichter, webmüthiger Zug spielte um ihren Mund.

Das Abagio ber Mufit ging über in noch fanftere Melobieen, als wollte fie die Schlummernde in noch tieferen

Schlaf hineinlullen.

Der Kaiser war in Hintraumen versunten, seine Seele weilte bei dem Bilde in seinem Zimmer, dem er so oft seine innersten Gefühle als einem stummen Zeugen ander traut hatte.

Der Borhang war schon längst gesunken, der Raiser ite sich mit seinen Gedanken immer noch nicht zur ellschaft zurücksinden. Endlich sagte er zum Fürsten in, welcher auf seine Wienen gelauscht hatte: "Kusenuns die schöne Francesca!"

Der Fürst eilte hinter die Scene und kehrte nach einer le mit Francesca zurud, welche vor dem Kaiser sich veigsam auf die Kniee niederließ; der Kaiser jedoch erhob und stedte ihr den St. Annenorden an. "Schöne Frana," sagte er bewegt, "tragen Sie zu meinem Andenken 28 Zeichen der Ehre!"

Francesca tußte mit hervorbrechenden Thränen die Hand geliebten Kaifers.

genevien kanzers.

Die ganze Gesellschaft hatte fich jett hulbigend um fie :angt.

Francesca war so bewegt, daß sie keine Silbe auf die en schönen Worte, mit welchen sie von Herren und men überschüttet wurde, zu entgegnen wußte.

"Ich werde Sie wiederfinden!" jagte endlich zu ihr mit mblichen Blicken der Kaiser. Mit einer demüthigen Berjung entfernte sie sich wieder an der Hand des Fürsten an.

Es begann balb barauf eine Musik, welche bie heftigste, enschaftlichste Bewegung ausbrückte, jedoch balb in weh-thige Wolltone hinüberspielte, unter welchen ber Borg wieder aufging.

Auf dem Felsen am Meere stand die unglückselige Sappho. langes, weites Gewand hatte sie über das Haupt gefen, die Arme hineingewickelt und es um die Schulter jezogen, während sie die Rechte darunter auf das Herzückt, und in der linken, umwickelten Hand die Zither

frampfhaft an die rechte Schulter gedrückt hielt, so das weite Gewand das Gesicht bis auf die Augen verhüllte und zugleich von allen Seiten herab in reichen, weiten Falten herunterollte.

Ihre Gestalt ruhte auf dem rechten, gebogenen Ame, ihr Oberkörper war über den Felsen vorgedrängt, daß er über dem Weere zu schweben, und daß sie im Augenblide

halb zu finken, halb hineinzusturzen schien.

Ein Schreckenslaut entfuhr der Bruft des Raifers; die Musik rif mitten im Tacte ab, und der Borhang fturzte

herunter.

Als sich der Kaiser zur Gesellschaft umwandte, standen Thränen in seinen Augen. Er sprach leise einige Worte zu dem Fürsten, welcher sich ehrerbietig ihm genaht hatte. Dieser gab dem an der Thür stehenden Kammerherrn einen Wink, die Thürslügel gingen auf, und mit einer huldvollen Bewegung des Hauptes verließ der Kaiser die Gesellschaft. Diese brach zugleich auf und folgte ihm.

In biesem Augenblicke trat die Schwester des Fürsten, die Marschallin Susieff, zu Francesca in das Ankleide

zimmer mit einem Becher in ber Sand.

"Es ift bei uns ber Gebrauch," sagte sie, "daß um Mitternacht ein Kelch auf das Wohl des Kaisers zuletzt geleert wird!"

Francesca nahm den Kelch, leerte ihn und fant, wit

in füßer Ohnmacht, in die Arme der Marschallin.

Rach einer Weile trat Fürst Iwan mit seinem sterestypen, melancholischen Lächeln herein und sagte, wie er die Gruppe erblicke: "Hat sie getrunken?" —

"D, du schöner Kaifer!" flüsterte, wie im Eraum, Francesca, Iwan aber und seine Schwester faßten fie unte n Armen an und führten sie mühsam hinunter zu bem fagen.

"Ihr wollt mich morden! — Antonio, hilf!" — rief

1 Schlafe Francesca.

"Beruhigen Sie sich, holbes Kind!" fagte Fürst Iman, ib fie in ben Wagen hinein und fette fich bann zu ihr.

Der Livreejäger schlug die Kutschenthur zu, und der Jagen rollte durch die lampenslammenden Straßen Berona's nd zum Thore hinaus in die dunkle Nacht; endlich bog r Wagen von der Straße ab und ohngefähr eine Stunde eiter bis zu einer Villa, welche dicht am Ufer der Etsch lag.

Bährend diefer Nachtfahrt hatte fich Achilleus zur Reise

erüftet.

Eben kam Thriaki flüchtig und leise von ber Straße urud und brachte die Nachricht mit, daß ein Regenschauer urch die Straßen streife und alle Lampen auslösche.

"Ift ber Fischer Biaggio bestellt," fragte Achilleus, welcher uns ficher auf bem Strome aus ber Stadt hinaus-

afchen will?"

"Er wartet oberhalb bes ponte delle navi," versetzte hriaki, "am Hinterhause unseres Landsmannes Krusi, ber it türkischen Pfeisenröhren und Meerschaumköpsen handelt!"

"Finden wir fein haus offen zum Durchgange?"

"Er erwartet uns!"

"Ift unten im Corridor die Thur, welche auf die swebende Brücke hinüber zu Antonio führt, geöffnet, und r Ausgang auf die Straße drüben sicher?"

"Es ift Mes in Ordnung!"

"Heda!" rief jett Achilleus Arnold an, welcher seit n Kuffe, welchen Francesca ihm in heiterem Uebermuthe geben hatte, wie von Traumseligkeit betäubt war und schon die halbe Nacht lang auf seinem Reisefelleisen jum Aufbruche bereit geseffen hatte.

Arnold fuhr in die Sohe und fragte dann: "Ift ber

Weg ficher, daß wir fortfommen?"

"Alles sicher! Freund Arnold, geh' mit Thriaki voraus zum Nachen; ich folge Euch einige Augenblicke später nach."

"Ich weiß nicht, was mir für eine Schiffsladung voll Wehmuth und Sentimentalität in den Gliedern liegt," versetze Arnold; "mir ist wieder gerade so, wie am Tage vorher, ehe mein Freund, der lange Egidi, erstochen wurde."

"Keine Unglücksprophezeihungen!" ricf Achilleus und spucte babei aus, um den bosen Zauber der Worte ju

zerstören.

"Thriaki!" fuhr er bann fort, "hier belade bich mit unseren wenigen Habseligkeiten, welche uns die Polizei noch gelassen hat, — und nun Gott befohlen!"

Arnold und Thriaki traten jetzt ihren Weg an und

gingen geräuschlos die Treppe hinunter.

Achilleus war noch zurückgeblieben. Ihm war es, als wenn aus allen Winkeln Stimmen ihm flehend zuriefen: "Berweile!" — Fast war es ihm unmöglich, sich von der Stelle zu entfernen, wo er doch wenigstens in Isabella's Nähe war.

Wenn auch sein Herz im Unwillen sich gegen sie empörte, da sie doch ihrem Bater keinen festeren Widerstand geseisstet und dem Grafen Joseph ihre Hand gereicht hatte, so vertraute er doch wieder auf ihr Wort, mit welchem sit ihn versichert hatte, daß der Graf in keiner Weise ihr nahen dürfe. "Und doch ist sie endlich ein Weib!" sprach Uchilleus bitter bei sich.

Run erinnerte er sich wieder an den Wunsch Isabellens,

elchen ihm gegen Abend ihre Duenna mitgetheilt hatte: daß zum Zeichen seiner Abreise dreimal an die Thür ihrer tube pochen solle. Bergebens suchte er bei sich zu erforzen, ob sie durch diesen Bunsch ihm zu erkennen gegeben, iß sie ihren Sinn geändert und mit ihm zu fliehen bereit i, oder ob er sonst einen wichtigen Entschluß andeute, elchen sie gefaßt habe?

So irrten seine Gebanken schweifend herüber und hinber. Es giebt folche Zustände im menschlichen Leben, wo x bedrängte Mensch durchaus rathlos und hülflos ist und ur auf das Einschreiten irgend einer himmlischen oder

imonischen Macht hoffen fann.

In folden Augenblicken bleibt dem Menschen Richts brig, als betend sich hinzuwerfen und den überirdischen bewalten sein Anliegen zur Entscheidung anheimzugeben.

Als Achilleus seinen zottigen Mantel umgeworfen und as Licht ausgelöscht hatte, um hinunter zu gehen, war es m. als ziehe es ihn unwiderstehlich auf die Kniee.

Er fant nieder, und feine Worte weckten bie fchlum-

ternden, ichlangenhaarigen Eumeniden.

## Sechstes Capitel.

Francesca ruhte noch betäubt von dem bösen Tranke im Divan auf der Billa, wohin sie der Fürst Iwan gebracht hatte. Im Traume hatte sie die Stellung der schlummernden Ariadne angenommen, die eine Hand über das Haupt und die andere auf das Herz gelegt; doch trug sie jetzt ein wunderbar reiches, flammendes Diamantendiadem auf dem Haupte, einen gleich reichen Schmuck um den Hals und eben solche Armspangen.

Ihr gegenüber ftand ein großer, runder Spiegel auf einem Gestelle, welcher ihre Gestalt prachtig jurudfpiegelte.

Sie schien unruhig zu schlafen, benn ihre Finger zucken sieberhaft, balb als wollte sie Etwas sassen, balb als stieße sie es wieder von sich; ihre Augenlider zitterten in Einem fort, und ihr Busen wogte heftig auf und nieder. Sie sprach dann und wann ein abgerissenes, unverständliches Wort im Schlase. Jest machte sie Bewegung der pfeilsendenden Amazone im Schlase. "Er stürzt! Er ist todt!" rief sie, schrak heftig empor und erwachte.

Sie rieb sich bie Augen, über ihr brannte, von der For Decke herabhängend, eine Lampe. Sie war allein, und Alles ihr so fremd. Die Hände vor die Stirn gelegt, rief sie "Wo bin ich benn?" Nun suhr sie mit der einen Hand

iber die andere, als wollte sie davon Etwas heruntertreisen; — auf einmal war es ihr, als besänne sie sich unf Etwas, was sie in sich selbst schaudern machte. Jest tarrte sie gerade vor sich aus, und ihre Blicke sielen in en Spiegel vor ihr. Sie schrak zurück vor dem Lichte der Zuwelen, welche ihr entgegengligerten, und vor sich selbst.

Bett hörte fie braußen vor der Billa einen Wagen

ortfahren.

Sie war in die Höhe gesprungen und riß das Diadem ion der Stirn, den Schmuck vom Halse und den Armselenken und schleuderte die funkelnden Steine in das Spiegelslas, daß es in tausend Scherben klirrend herunterfiel.

Doch nun hörte sie Jemand kommen; schnell verriegelte ie die eine, dann die andere Thür; als sie auch die dritte verschließen wollte, hörte sie den Strom draußen vorübersrausen. Sin plötlicher Gedanke durchzuckte sie. Sie riß ie Thür auf und stand auf dem Altane, unter sich die eißende, tosende Etsch, sie drehte jett den Schlüssel im Chürschlosse um und war jett abgeschieden vom Hause und einen Bewohnern, allein, entsetz und grübelnd in Zweiseln der ihre Erinnerungen.

Während dieser Vorfälle auf der Villa verlebte Graf doseph eine bose Nacht. Schon das zweite Mal an der erschlossenen Thür zur Brautkammer abgewiesen, fühlte er ich so infamirt, daß er jest in seinem Zimmer uniher vandelte, wie ein Tiger im eisernen Menagerie-Käfige. Nanchmal stand er still und stampste unwillig mit dem zuße auf das Estrich, dann lachte er in Selbstverspottung aut auf; nun schauderte er wieder in der Erinnerung an ie Sterbescene bei dem Chevalier. Fast begann er sich zu ürchten und hätte gern seinen Nepomuk zur Gesellschaft

gerufen, wenn er sich nicht über die Einsamkeit der nacht geschämt hätte.

Alls wenn alle Schleusen seines Gebächtniffes in Nacht geöffnet wären, so strömten alle bosen Erinne seines Lebens aus ber Tiefe seiner Seele hervor.

"Sie hatten boch Alle den Tod verdient, die lienischen Rebellen!" grollte er für sich. "Wer gie ihren Gespenstern ein Recht, mir Schauer über den zu jagen? — Was geht mich Griechenland und der Grieche an? — Und wieder das Bild Francesca's ob sie zu gut gewesen wäre für das Schicksal von so Tausenden!"

Jetzt hörte er von der Decke herunter einen schallenden Tropfen; er stutzte, ging aber dann wied tiger im Zimmer auf und ab. "Ich sollte nicht im sein, "fragte er sich selbst, "den Eigensum meiner zu brechen? — Sie kann sich unterstehen, mir t dieten? — Wohl, hat sie sich in dieser Nacht eingescho soll sie es ferner bleiben; sie soll Niemand seher mich, ihren Kerkermeister, und ich will verslucht sein sie vorher einen freundlichen Blick von mir erhält, nicht zerknirscht und in Reue vor mir niederknieet. Ses, wie ich hoffe, gelungen, Francesca der Schmach ziliefern, weil sie mich in meiner Leidenschaft zu ihr v hat, so kann ich dich, Isabella, auch zu Tobe quäler kenne das ganze Arsenal töbtlicher Seelenqualen."

Bett hörte er wieder den fallenden, tonenden E

welchen er vorher vernommen hatte.

Er warf sich auf die Ottomane und wickelte einen Teppich, um sich vor dem Froste zu schützer seine Glieder überrieselte. Nachdem er eine Beile gefeffen hatte, umstrickte ein un-

ruhiger Schlummer feine müben Sinne.

Fetzt kam es ihm im Traume vor, als wenn wieder ein Tropfen von der Decke herunterstele, aber auf dem Boden nicht zerplätscherte, sondern sich als ein Kügelchen um sich selbst herunwickelte und immer größer würde; seine Augen verfolgten das ruhelose Spiel; — die Kugel dehnte sich jetzt in die Länge und ward zu einer Nebelsäule, welche die Gestalt eines menschlichen Wesens annahm; — jetzt erkannte er das erdsahle Todtengesicht des Chevaliers Bartolo.

"Fürchten Sie sich nicht vor mir, Herr Graf!" sagte bieser endlich, "denn wir sind, wie Sie sich besinnen, schon auf dem Congresse von Berona gestorben; es ist doch wehmüthig, daran zu benken, wie wir damals an dem Uhrzeiger der Zeit rückwärts geschoben haben, ohne es zu merken, daß wir nur dazu da waren, Alles vorwärts zu bringen.

Freude hatten wir ohnedies nicht davon."

"In welchem Jahre leben wir benn?" stöhnte jetzt Graf Joseph, da das Gespenst bes Chevaliers von der Zeit des Congresses, wie von einer längst vergangenen, sprach.

"Ganz genau," versette er, "weiß ich es selbst nicht; benn die Hähne krähen so heiser; — zweimal Zehn barnach!"

"Wiffen Sie," fragte der Graf im Schlafe, "was aus,

Spanien geworben ift?"

"Das nenne ich einen Todtenschlaf," versetzte kopfschüttelnd der Chevalier; "nicht zu wissen, daß dort immer noch Revolution und Constitution, vor wie nach, an der Tagesordnung ist? — Wir haben freilich gedacht, mit ein paar Kanonenschüssen die Welt wieder in den Schlaf zu lullen! Haha! mit Kanonenschüssen!"

"Und was ift aus Griechenland geworben?"

"Ein unabhängiges Reich!"

"Und aus Frankreich?"

"Seit der neuen Revolution —" "Neue Revolution?" fragte Joseph.

"Es ist nicht richtig hier im Saufe," flüsterte gehei voll der Chevalier, "es gehen Gespenster um; horch!

Mit biefen flüfternden Worten wantte bas Ge auf die Thur zu und budte fich nieder zum Schluff

Graf Joseph spitte im Schlafe die Ohren, als i er selbst mit aufhorchen. Er hörte jett in der Th Corridor vor seiner Studenthür vorbei leichte Schritti Geist des Chevaliers winkte ihm, und halb wach, schlafend erhob sich der Graf von der Ottomane und auf die Thür zu. Wie er sich dem Schemen des Chev genähert hatte, richtete sich dieser in die Höhe und ihn eiskalt an, daß es ihm durch Mark und Gebein sch und er zugleich völlig erwachte.

Er blidte scheu um sich, im ganzen Zimmer war ? zu sehen und zu hören, doch draußen im Corridor hö

jett das Geräusch von Tritten.

Es täuschte sein Ohr nicht, denn Achilleus war

im Begriffe, feine Flucht anzutreten.

Nun war es wieder still. Achilleus stand jetzt vo Thur der Brautkammer still und zögerte noch, das

rebete Beichen zu geben.

Im Augenblicke, wo er ben Finger frümmte, um mal anzupochen, überstürzte ihn der Gebanke, daß er leicht damit das Zeichen zum Tode der Geliebten folle!

Jabella hatte ihn bemerkt und knieete d'rin auf Teppich, mit erhobener Hand, in welcher ein Dolch fm

welchen sie unter die linke, entblößte, jungfräuliche Brust in das verzweifelte Herz stoßen wollte, sobald von draußen dreimal an verschiedenen Stellen angevocht worden.

Sie hatte die Schritte von Oben herunter sich nähern gehört und wähnte jest den Odem des Geliebten von draußen herein zu vernehmen, doch zögerte sie, eher die Hand gegen

fich zu wenden, als fie bas Beichen erhalten.

Wie Achilleus noch immer zögerte, das Signal zum Abschiede zu geben, überkam sie der Zweifel: ob sich ihr Ohr vielleicht getäuscht, oder auch das verabredete Zeichen nicht gehört habe? — Sie näherte sich der Thür und fragte leise durch das Schlüsselloch: "Wer da?"

Der Graf war in den Corridor hinausgeschlichen und hielt das Ohr vor sich hingeneigt. Er hörte jetzt Isabellens Stimme flüstern. Gine namenlose Eifersucht ging

plötlich, wie ein Befthauch, über feine Seele.

Bie? wenn Achilleus noch in Berona, noch hier wäre, und nicht, wie er, die Thur der Brautkammer verschloffen gefunden hätte?

Doch jetzt hatte auch Achilleus die schleichenden ußzehen eines Menschen längs der Wand her verdommen.

Er öffnete schnell die Thür zur schwebenden Brücke und ar im Begriff, hinüber zu eilen, als mit entsetzlichen rüngen der Graf ihn erreicht hatte, an ihm hing, mit hnender Stimme: "Halt!" rief und ihn zurücke und

erzuzerren suchte.

Achilleus schüttelte sich grimmig, wie ein Löwe, an hem ein Hund sich eingebissen, und riß sich so plöblich bag der Graf zurücktaumelte, an das hölzerne Brückenber schlug und es, wie ein dürres Rohr, mit der Wucht seines Körpers zerknickte, burchbrach und his ftürzte auf die Pflastersteine des Hofes. Ein dumpfes Stöhnen erscholl von Unten, nur

Mues wieder ftill.

Adilleus wandte fich schaubernd ab und verfolg Weg, ohne zurückzublicen.

Neuntes Buch.

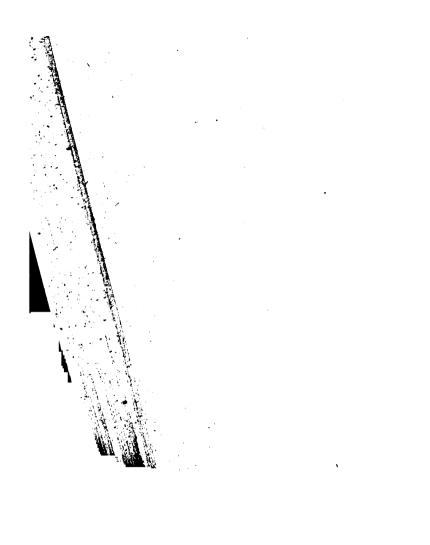

## Erstes Capitel.

Der Hofrath von Gentz saß schon seit zehn Uhr Morsus an seinem Arbeitstische, um die Circularnote zu stilisen, welche die Allerhöchsten Monarchen von Oestreich, ukland und Preußen über die Resultate der Zusammenstft in Berona an ihre bei den verschiedenen Höfen accrestren Gesandten erlassen und als eine Art von Rechens

aftsbericht veröffentlichen wollten.

Ein lustiges Feuer im Kamine verbreitete im Zimmer te behagliche Wärme, welche es um so traulicher machte, ungestümer und schauerlicher der Regen in Güssen drausin unaushörlich herunterströmte. Um den unangenehmen, steren Worgen gänzlich ignoriren zu können, hatte der ofrath die Jalousseen vor den Fenstern zumachen, die Vorzege vorziehen und die Wachslichter auf den silbernen Armschtern anzünden lassen, so daß sich um ihn die Nacht unüthlich verlängerte.

Er war erst vor Kurzem aufgestanden, und nur ber bunsch bes Fürsten, welcher ihm Befehl war, hatte ihn

rmocht an die Arbeit zu gehen.

Er lehnte sich jest in die Siderdunenkissen seines Armthles zurud, hullte sich tiefer in den grünseidenen, mit agenfellen gefütterten Schlafrod und schien zu schlafen, während er nur mit Behaglichkeit seine, wie Ameisen, unter einander herumkribbelnden Gedanken belauschte, welche sich endlich ordneten und an die Circusarnote, welche er in sauberer Handschrift niederschrieb, willfährig in den Wor-

ten anschmiegten:

"So verschwinden die falschen Schrecknisse, die seinbseligen Auslegungen, die sinsteren Prophezeiungen, welche Unwissenheit oder Treulosigkeit in Europa verbreitete, um die Meinung der Bölker über die reinen und edlen Abstichten der Monarchen irre zu leiten. Kein geheimer Plan, kein Ehrgeiz, keine Berechnung des eigenen Bortheils gesellte sich zu dem Entschlusse, den eine gebieterische Nothwendigkeit allein Ihnen im Jahre 1821 vorgeschrieben hatte."

Jest rieselten die Worte ihm aus der Feber, als drängte ein Zauberspruch sie unaufhaltsam hervor auf das seine, goldgeränderte Papier, auf welchem sich die weiße Hand des Hofraths, wie das naschende Köpfchen eines Kaninchens, emsig bewegte. Ein sußes Lächeln spielte um seine Lippen,

als er die Worte hingofi:

"Die vereinigten Souverains und Cabinete konnten nicht umhin, Ihre Blide auf zwei schwere Berwidelungen zu wenden, deren Fortschritte Sie seit der Zusammenkunft in Laibach anhaltend beschäftigt hatten. Eine Begebenheit von großem Gewicht hatte sich vor dem Schlusse jener Zusammenkunft zugetragen. Das, was der Geist der Revolution in der westlichen Halbinsel begonnen, was er in Italien versucht hatte, gelang ihm am östlichen Ende von Europa. In eben dem Augenblide, wo die militärischen Ausstäden Reapel und Lurin vor der Annäherung einer regelmäßigen Macht zurüd-

twichen, wurde ein Feuerbrand der Empörung in das ottomanische Reich geworfen. Das Zusammentressen der Exeignisse konnte keinem Zweifel über die Gleichheit ihres Ursprungs Raum lassen. Der Ausbruch des nämlichen Uebels auf so vielen verschiedenen Punkten und allenthalben, wenn gleich unter wechselnden Vorwänden, jedoch von denselben Formen und derselben Sprache begleitet, verrieth zu unverkenndar den gemeinschaftlichen Brennbunkt. aus welchem es bervorging."

Während so ber Hofrath von Gent vergnüglich beschäftigt war, ein Blatt der neuesten Geschichte zu schreiben, hatte Sobesschred und entsetliche Angst das Haus Antonio's erfüllt.

Die Leiche des Grafen Joseph lag noch in der Capelle Dor dem Altare, wohin sie am Morgen gebracht worden Dar, nachdem Antonio erklärt hatte, daß das Hinterhaupt Dom Sturze zerschmettert und jeder Lebensfunken entslohen sei.

Das Polizeipersonal kam jett, um diesen traurigen Borfall zu Protokoll zu nehmen. Eben trat der Polizeiwachtmeister mit zwei Gehülsen oben aus dem alten Gebäude Beraus und besichtigte das zerbrochene Geländer der Brücke.

"'s ift halt ganz natürlich," fagte er, "daß ein Mensch, der mit dem Geländer hier durchbricht, auch das Genick dricht: 's ift gar kein Wunder!"

"Aber wie ist benn ber selige Herr Graf," fragte argwöhnisch ber Bolizeidirector, welcher jetzt unter die Thur getreten war, "auf die Brude herausgekommen?"

"'s ift halt ganz natürlich," versetzte der Wachtmeister, "daß man bei einer Hochzeit einen Schluck über Durst trinkt; nun schau'n Euer Gnaden, da versehlt man den Weg. Als ich vor'm Jahr noch mit in Neapel stand, ist es meinem Rebenmann, dem Hannseph, auch so gegangen. Er hatte

auch in den schwarzen Wein zu lange hineingeschaut, tihm der Schwefel in den Kopf, und er, statt in das Bhinein, zum Fenster hinausstieg und hinunterplumpte, of wieder aufzustehen. Freilich war er nur ein Füsilier ukeine Excellenz."

Jest zog fich die Polizei wieder zurud, um die A

fage Ifabellens aufzunehmen.

Ines stand jedoch an der Kammerthur und versiche bem Polizeidirector, daß ihre gnädige Frau ein Malumd andere in Ohnmacht falle, und daß der Schreck ihr die L

finnung und bie Sprache geraubt haben muffe.

Jetzt kam auch ber alte Hofmarschall aus ihrer Stu heraus und betheuerte dasselbe, indem er hinzufügte: "b bie gnädige Gräfin auch keinen weiteren Aufschluß gebkönne, da der selige Graf in der Nacht nicht bei ihr g wesen sei, vielmehr auf dem Wege zu ihr die Thür versch haben und so auf die Brücke und dort zu seinem Ung gekommen sein musse!"

Der Polizeidirector ließ fich bebeuten und verfügt

mit feinen Leuten zur Todtenschau in die Capelle.

Noch waren alle Blumen und Blätter in ben K und Guirlanden frisch und duftend, nur der Jünglin sen Hochzeitsfest sie geschmückt hatten, lag bleich un auf derselben Stelle, wo er gestern noch in ein weit ches Leben keck hinausgeblickt hatte.

Wie ste Tags vorher fröhlich auf ihn herabge hatten, so lächelten sie auch wieder jetzt gleichmüt seine Leiche herunter, und mit demselben schmerzliche mit welchem die Mater dolorosa gestern ihren Lan in seine brennenden Augen, goß. sie auch heute mit pielenden Lampenstrahlen über sein todesstarres

Da Antonio die Polizei überzeugte, daß keine Berletzunsgen am Leichname vorhanden, als diejenigen, welche die nothwendige Folge des Aufschlagens auf das Steinpflaster des Hofes waren, gab der Director die Erlaubniß zur Beserdigung.

Er folgte jest Antonio hinüber in bessen Arbeitszimmer,

wo der Polizeischreiber sein Protokoll aufnehmen sollte.

Während dieser bas Ergebniß ber Besichtigung an Ort und Stelle zu Bapier brachte, zog Antonio ben Polizeidi-

rector in das Rebengimmer.

Da sein ganzes Anssehen nicht die Angst verbarg, welche ihn aufregte, so fragte der Polizeidirector argwöhnisch: "Wie kommt Ihr mir vor, Signor Antonio? Kennt Ihr irgend eine Ursache von dem Tode des Grafen, welche außershalb eines Zufalls liegt, so wagt nicht das Geringste zu verschweigen, denn früher oder später kommt es doch an den Tag. Betrachtet mich jetzt als Euren Freund und Rathaeber."

"Ihr rathet falsch," entgegnete Antonio, "wenn Ihr wähnt, daß nich dieser erschreckliche Borsall in meinem Hause in diese Unruhe versetzt, denn Niemand hat den Grasen nöthigen können, zur Nacht auf die Brücke zu kommen und mit dem Geländer durchzubrechen. Mich erschüttert sein Tod, aber er macht mir keine Unruhe. Meine Angst hat eine mir näher liegende Ursache; meine Schwester ist seit gestern Nacht, wo sie zu einer Gesellschaft bei dem russischen Fürsten Iwan fuhr, noch nicht wieder zurückgekommen. Bergeblich habe ich schon zu verschiedenen Malen in das Duartier des Fürsten geschiect, jedoch keine Auskunft ershalten können. — Auch fürchte ich mich, voreilig kärm zu machen, da die Ehre meines Hauses dadurch gefährdet wers

ben könnte. Ihr feht, in welche furchtbare Lage ich verfett bin. Rathet mir, was ich thun foll?"

"Wie?" fragte der Bolizeidirector, "war nicht frühm

ber Graf mit Eurer Schwester bekannt?"

"Bas wollt Ihr damit meinen?" entgegnete Antonio"Richts, als daß Ihr hier sehr vorsichtig sein müßt,"
erwiederte der Bolizeidirector, "wenn Ihr nicht ihr Berschwinden mit dem Tode des Grafen in Berbindung und Ench in unabsehbare Berlegenheit bringen wollt. Wenn es nicht den Allerhöchsten Gästen unserer Stadt und dieser im Besonderen daran liegen müßte, diesen Unglücksfall, was a auch sein mag, dem Zufalle zuzuschreiben, so würde ich auf Eure Mittheilung hin die strengste Untersuchung eintreten lassen. Sodald jedoch Eure Schwester wieder zum Borschein kommt, ditte ich mich persönlich davon in Kenntnis zu setzen, damit sie mir die gehörige Auskunft über ihr Außenbleiben in der Nacht giedt."

"Ihr gebt mir ben Trost," versetzte Antonio gereizt, "welchen ich von der Polizei erwarten konnte. Ich werde meine Sache selbst in die Hände nehmen. Getraut Ihr Euch nicht, den Fürsten Iwan zu fragen, was die Heimkehr meiner Schwester, welche er in seiner Equipage zum Feste abgeholt hat, behindert hat, da er doch verbunden gewesen ist, sie auch sicher heim an Ort und Stelle zu brügen, so werde ich selbst nach meiner Sache sehen, und so wahr Gott lebt, ich werde ohne Polizei den Weg sinden, der mich zur Gerechtigkeit führt."

"Wie Ihr beliebt!" versetzte kurz der Polizeidirector, "nur vergeßt nicht, daß wir eine städtische und keine adelige Polizei sind; wir können bloß unter uns, nicht über uns

greifen."

Setzt war der Polizeischreiber mit seinem Protokoll serig. Der Polizeidirector las es durch und vollzog es. Dann verabschiedete er sich mit gesindem Hohnlächeln von Antonio und entsernte sich mit seinen Leuten.

Antonio jedoch ließ seinen Wagen vorfahren. Mit pohendem Gerzen warf er fich hinein und fuhr zum Quar-

ier bes Kürften 3man.

Der Portier, welcher ihn kannte, ließ ihn ungehindert dassiren, und so gelangte er an die Vorsaalthür zum fürsteichen Quartier. Er zog die Klingel, ein russischer Besienter erschien und fragte in gebrochenem Französisch nach einem Begehren. Da ihn Antonio bedeutete, daß er der Arzt Antonio sei, glaubte der Bediente, ihn zu seinem Herrn, velcher diesen Worgen über Koprsschmerz geklagt hatte, pastren lassen zu müssen, indem er voranging, um ihn zu nelden, und Antonio nachfolgte.

In demfelben Augenblicke aber, wo der Bediente die Stubenthur öffnete, schlüpfte Antonio hinein und stand vor dem Fürsten, welcher im Negligee schmachtend auf dem

Sopha lag und in ben Werten Cafanova's las.

"Wo ist meine Schwester Francesca?" fragte mit fe-

fter, mahnender Stimme Antonio.

Der Fürst, welcher ihn bis jett noch nicht bemerkt und im Buche geblättert hatte, fuhr entsetzt empor, murmelte einige unverständliche Worte vor sich hin und flog dam, wie vom Schrecken Gottes gepeitscht, hinweg in das Nebenzimmer, wo er sich einschloß, noch ehe ihm Antonio folgen konnte.

Antonio hielt sich mit beiden Handen an der Platte bes Tisches, welcher vor dem Sopha ftand, fest, denn seine Sinne wollten ihm vergehen in der Ahnung, daß mit seiner Schwester etwas Entsetzliches vorgefallen sein muffe, ba ber Fürst auf eine so befrembenbe Weise sich ihm entzogen hatte

und die Antwort schuldig geblieben mar.

Der rufsische Bebiente stand hinter ihm und zerrte ihn am Aermel, um ihn zum Fortgehen zu bewegen. Jetzt aber fuhr Antonio heftig empor, pacte ihn bei der Brust und rief: "Gieb Antwort! wo ist meine Schwester Francesca geblieben, welche gestern zur Nacht hier auf dem Privattheater dem Kaiser Darstellungen gegeben hat?"

"Nir verfteh!" erwiederte ber Bediente und machte ein

unendlich dummes Geficht.

Antonio schleuberte ihn von sich, daß er weit in das Zimmer hineintaumelte, eilte hinunter und fuhr zum Hofrath von Gent, von welchem er wußte, daß er in der verwichenen Nacht mit seiner Schwester zusammen in der Gesellschaft bei dem Fürsten gewesen war. —

Unterdessen stieg Repomuk die bunkle Treppe zum Lo-

gis Clarchens hinauf.

Als bei anbrechendem Tage die Leiche des Grafen im Hofe gefunden wurde, hatte er aus trener Fürsorge für die Berlassenschaft des Berunglückten sich in das frühere Logis desselben begeben, wozu ihm Graf Joseph Tags zu- vor die Schlüssel gegeben hatte. Er hatte dort eine schnelle Durchsicht der Kostbarkeiten vorgenommen und die werthvollsten und fügbarsten davon für so angreisbar erachtet, daß er sie, in einen kleinen Reisekoffer verpackt, in sichere Berwahrung zu bringen suchte.

Mit scheuen Bliden trat er in das Zimmer, wo nur

Clarchens Mutter anwesend war.

"Sind Eure Gnaden," fragte er leife, "ganz allein, und können wir ungeftort fein?"

"Mein Clarchen schläft noch," versetzte die kluge Alte, "und wer sollte zu uns kommen, seitdem der Chevalier nicht

mehr lebt?"

"Ach, ist das ein Schickfal auf dieser Welt!" fuhr Nepomuk fort; dabei brachte er den kleinen Reisekoffer unter dem Mantel hervor und legte ihn auf seinen Schoof, während er sich auf den einen Rohrstuhl an den Tisch seiner künftigen Schwiegermutter gegenübersetzte.

"Fehlt Ihnen benn Etmas, herr Nepomut," fragte bie Alte, "ba Sie so traurig, ja fo recht niebergeschlagen

find, als mare Ihnen Ihr Berr Better geftorben?"

"Sie haben einen recht klugen Ausspruch gethan, Guer Gnaben," versetzte Reponuk, "benn mir ift allerdings Jemand gestorben, ein Jemand, ben wir Beibe kennen."

Bei diesen Worten begann er so zu weinen und zu schluchzen, daß er nicht zu Worten kommen konnte. Lange war Clarchens Mutter bemüht, ihn zu sich zu bringen. Sie wischte ihm mit ihrer Schürze die Thränen aus den Augen und pochte ihm mit der flachen Hand in den Nacken, bis er endlich rief:

"Er ist tobt, ber lette Borotin!" ber gnädige Graf Joseph von Kankenstein, und mit ihm ber ganze Josephinische Zweig!"

"D bu heilige, gebenedeite Mutter Gottes!" rief die Alte; "der gute, liebe, brave Herr! Habe ich denn recht gehört, ber Gerr Graf?"

"Es ift eine schauerliche That!" versette Nepomut ge-

heimnifvoll.

"Eine That?" fragte erschrocken die Alte.

"Ja freilich, eine That! Eine fürchterliche That! Eine Schauergeschichte für das Burgtheater! D, es giebt gräßliche Rathsel in ber Natur!"

"Hat er benn nicht," fuhr die Alte fort, "die spanische Brinzessin geheirathet? Und ist gestern nicht die Hochzeit gewesen? Herr Nepomuk, mir geht Alles im Ropfe um und um."

"Das ist ja eben das ungeheure Schickfal!" flüsterte Nepomuk; "in der Liebesverblendung tappt er den Corridor hinter, versehlt die Thür zur Brautkammer und drückt dafür die Thür auf, die hinaus in das Freie auf die Brückt geht; dort erschrickt er über seinen Irrthum, stürzt mit dem Brückengeländer in den Hof und liegt unten — start — talt — todt in der heulenden Stunde der Mitternacht."

"Hört auf! Hört auf! Herr Nepomuk, oder ich falle in Ohnmacht; meine armen Nerven sind für so eine abelige Begebenheit nicht stark genug; erlaubt, daß ich meinen Bi-

famapfel fuche!

"Wenn ich baran benke, " fuhr sie nach einer Weile fort, indem sie an dem Bisam roch, "wie der selige, nummehr in Gott zu Tod' gefallene, Herr Graf manchmal Abends bei uns Knödeln und gebacene Hähnerl gespeiset hat, so

muß ich weinen!"

"Ia weinen!" versetzte Nepomuk, "benn er hat es um uns verdient. Noch ehe er gestern zur Hochzeit suhr, nahm er mich bei Seite, drehte mir, wie er es zu thun gewohnt war, da den obern Knopf an der Livree und sagte: "Du bist doch ein kreuzehrlicher Kerl, Nepomuk! Zeit meines Lebens bist du mir treu gewesen. Ich will gewiß für dich nach meinem Tode sorgen. Sollt' mir was Menschliches begegnen, Nepomuk, so tröste mein Clärchen! — Hinter meinem Secretair wirst du dann ein Felleisen sinden; was darin ist, soll dein swi! Berkaufe die Rostdarkeiten an sichere Juden, damit du nicht in Berdacht kommst, als hättest

u das Legat nicht auf rechte Weise von mir bekommen; enn es giebt fürchterliche Abvocatenkniffe, welche dich chianiren könnten; verzehre lieber heimlich in der Stille auf nein Wohl diese irdischen Güter, über deren Besitz ich dann vort jenseits erhaben sein werdel. Aber denke an mein Clarhen, Nepomuk!"

"Hat er das gesagt, der grundgute, höchstselige Herr Braf?" fragte mit thränenerstickter Stimme die Alte; "ach, venn das Clärchen hört, wie wird sie Ihnen diese Bot-

chaft belohnen!"

"Unermeslich!" rief Nepomut; "benn wenn Sie das Ihrige zu dem Meinigen thun, und wir Alles zusammen malgamiren, so sind wir auch Leute, welche Sonntags nach Schöndrunn im eigenen Planwägelchen fahren können. In iesem geringen Felleisen, — sollte man es meinen? — sind — aber werdet Ihr auch schweigen können?"

"Schwört mir bei allen Beil'gen, Bei ber Sonne hellem Licht, Bei bes Aetna's Gluthenflammen, Beim Ortan ber schwillen Nacht Einen ungeheuern Eid, Daß Ihr fill, verschwiegen seib!"

"Bei der heiligen Elisabeth und der unbesteckten Em-

"Ich vertraue Ihnen!" versetzte Nepomut, öffnete das zelleisen und brachte daraus goldene Dosen, brillantene Schuhschnallen, Fingerringe mit den kostbarsten Edelsteinen, ine schwere, goldene Tasse, Busennadeln mit Sapphiren und Smaragden und einen großen, grünseidenen Beutel voll Thremnitzer Ducaten heraus.

"Ist das nicht eine Gnade?" fragte Nepomuk, "und welch' eine seltene Erkenntlichkeit für den treuen Diener seines Herrn! Denn Sie wissen wohl nicht, daß ich in Wien seit Jahren der Berwalter seines Palais bin? Und mir hat er immer sein Bertrauen geschenkt!"

Die Alte konnte fich an bein Glanze der Ebelsteine nicht fatt feben. Borzuglich gefiel ihr ein großer Brillan-

tenring.

Nepomuk knieete nieder und übereichte ihr benselben mit ben Worten: "Madame, es liegt Ihr Sohn zu Ihren Fügen und fleht um Clärchens unschuldsvolle Hand!"

"Stehen Gie auf, Berr Repomut!"

"Mabame! fagen Gie lieber: mein Sohn!"

"Mein geliebter Sohn!"

Nepomut sprang in die höhe und umarmte seine gerührte Frau Schwiegermutter.

## Zweites Capitel.

Pofrath von Gents machte eben seine Toilette, um späer zu seinem Chef und Gönner zu sahren. Er stand vor em Spiegel und probirte sich die neuen Perrücken auf, velche er eben aus Paris erhalten hatte. "Welche schreckliche Coiffure," rief er jetzt, "mit den tragisch emporsträusenden Wirrlocken! Mein Gott, man müßte mich für einen Bahnsinnigen halten, wenn ich damit in der Gesellschaft rschiene.

"Jean!" rief er jett seinem französischen Diener, "welche

Rummer habe ich auf?"

"Nummer fünf, Guer Ercelleng!" entgegnete Jean.

"Sieh' einmal nach, wie fie der Friseur in seinem Conto - eschreibt."

"Bervifche Riego - Tour!"

Der Hofrath warf die Perrude hin und rief: "Ist der Loiffeur bei Sinnen, uns hierher eine spanische Revolutionserrude zu schicken?"

"Es ist aber die neueste Pariser Mode!" entgegnete

zean.

"Streife mir einmal die blonde Tour über!" befahl er Hofrath und betrachtete sich wieder, nachdem es gescheen war, im Spiegel. "Nimm mir fle wieder ab!" sprach er wehmuthig zu Jean, "die blonde Jugend steht mir nur noch bei Abendbeleuchtung zu Gesicht, wenn wir mit ein wenig Schminkt nachhelsen können.

"Was haft du da für eine kurzgeschnittene, rabenschwarze

Tour?"

"Die Imperialtour, welche dringend empfohlen wird

wegen bes mubfamen Naturellwirbels."

"Ich werde sie heute tragen," versetzte der Hofrath, als et fühlte, wie knapp sie sich um die Schläfe anschloß. "Bringe mir dazu die blaßgelbe Weste und den schwarzen Frack."

Jean brachte die Aleider; aber kaum kamen sie in die Rähe des Hofraths, so rief er: "Welch' ein abenteuerlicher Tabaksgeruch verbreitet sich im Zimmer? Schnell sprize Alles mit Eau de Levante an; es ist zum Sterben!"

"Ich bachte mir es gleich, daß Eure Ercellenz," versetzte Jean, "den Cigarrengeruch, welcher bei dem Ritter Malavilla alle Zimmer verpestet, mit heimbringen würden."

"Schnell, trage ben schwarzen Frad hinaus und bringe

mir bafür ben braunen!"

Jean flog hinaus und kam mit dem befohlenen Kleibe zurud, welches sich der Hofrath am Kamine wärmen und dann anziehen ließ.

"Rannst du mir nicht die Cravatte etwas nachläffiger binden?" fragte er seinen Bean, welcher bemuht war, die

Schleife zu machen.

"herr Hofrath," versette Jean, "bie Jahreszeit, in welcher wir leben, verlangt Alles anliegend und knapp."

"Gut benn!" entgegnete ber Hofrath; "ftede mir nun bie Orben an."

ean eilte zu der Chiffoniere und nahm baraus bie ebenen Etuis von rothem Saffian, in welchen fich brenzeichen befanden.

ach kurzer Mühe war der Hofrath fo weit decorirt,

3 geschehen konnte.

achdem ihm Jean noch die Ringe an die Finger, die nadel vorgestedt und den But, Bandschuhe und Manrechtgelegt hatte, befahl er, in einer halben Stunde

Bagen vorfahren zu laffen.

ean verließ ihn jest, mahrend er sich wieder zu fei-Arbeitstische setzte, um noch einmal die Circularnote Er versant babei in wehmuthige Betrachtungen prach bei fich : "Was ift Wahrheit, was nicht? Was erbrechen, mas eine Belbenthat? Alles fann liebens= g ober abscheulich erscheinen, je nachdem die Beleuchbarauf fällt. Was die Welt heute bis in den Simcheben muß, tritt sie morgen in den Roth, und in n hat sie Recht. Schon nennt man, was Mobe ift, ie Mode ift nur die angemeffene Form, in welcher ben und Begebenheiten fich nach einem ftillschweigenebereinkommen geltend machen mögen. Alles, mas n ift, ift ebendeshalb ichlecht, weil es rebellisch ift. t ber Schein zugleich bas Wefen im Leben, und ber t felbst ift bas unbegreifbare, in reizenden Moden erliche Etwas."

ean meldete jetzt den Arzt Antonio an. Der Hofrath ibn an, und ber Rammerdiener lief ihn berein.

Bas bringt Ihr mir, Signore Dottore, jum guten Mor-

fragte ber Sofrath.

leider nur Trauriges!" verfette Antonio; "Eure Ermar geftern noch heiter mit dem Grafen Joseph bei Tief in Belz und Mantel verhüllt, die Circularnot Mappe neben sich, fuhr Hofrath von Gentz zu seinem & Heiter empfangen, legte er ihm zuvörderst das ( ber Circularnote por.

"Ich setze meinen Namen," sagte freundlich ber "unbedingt darunter, ohne die Schrift vorher gelesen ben. Sie haben die eigene Gabe, meine Ansichten a herauszufühlen. Lese ich sie von Ihnen niedergesch so kommt es mir vor, als würde ich mir erst ihret Rechtes bewußt. Doch Sie sehen, erlauben Sie Bemerkung, so bestürzt aus? Ist Ihnen etwas Una mes begegnet?"

"Euer Durchlaucht kann ich nicht verschweigen, auf bas Aengerste bestürzt bin. Sen war ber Ar

tonio bei mir und erfundigte sich nach seiner Sd welche gestern einige Darstellungen lebender Bilber Gesellschaft bei dem Fürsten Iwan gegeben hat un nach Hause zurückgekehrt ift. Dabei erwähnte er be daß Graf Joseph im Hose vor dem Quartier des sp

Befandten todt gefunden worden fei."

"Die Polizei hat mir den unglücklichen Borfall lassen," versetzte ruhig der Fürst. "So sehr sein Tizu beklagen ist, so darf man sich doch nicht verhehlt er ansing, sich unsicher zu machen. Zur Erreichung Privatabsichten scheute er sich nicht, jeden Einsluß, er hatte, zu mißbrauchen. Sein ausgezeichnetes Taled durchaus eine zweckwidrige Richtung genommen. Eden innern Halt verloren und mußte früher oder spurunde gehen. Des Menschen Gemuth ist sein Sch

"Wenn man aber an so viele öffentliche und h öbtungen biplomatischer Männer bentt," erwibe Hofrath, "und wieder hier und dort und überall bald mehr, bald weniger gefährliche Bolksaufstände uns gegenübertreten sieht, so möchte man doch eine über Europa verzweigte Berschwörung eingestehen müssen. Ich bewundere den Muth Eurer Durchlaucht, mit welchem Sie mitten unter den hersumschwirrenden Banditen ruhig stehen und sie der Gerechstigkeit überliefern oder wenigstens einschüchtern, nur besitze

ich ihn nicht."

"Sie nehmen das Alles zu schwierig," entgegnete der Fürst, "und sehen die Tagesbegebenheiten in zu disserem Lichte. So lange es Staaten, hat es auch Parteien, Berschwörungen und Revolutionen gegeben. Die Klügsten und Wathigsten werden immer Herrscher, die Geistesbeschwänkten und Zagen Diener. Daß sich gegen die herrschende Partei immer eine andere bildet, ist der natürliche Lauf der Dinge, welchen man weder ganz aus den Augen setzen, noch auch überschäusen darf; denn man darf nicht vergessen, daß der Diplomat ein Feldherr ist im großen geschichtlichen Kampse, in welchem denn freilich auch von beiden Seiten die Kühnsten sallen."

"Und leider habe ich das Unglück, seit dem Befreiungskriege zu diesen Kühnen zu gehören," versetzte der Hofrath, "und doch erlaube ich mir, zu versichern, daß ich die rechte Begeisterung, durch Meuchelmord zu fallen, noch nicht in

mir fpure."

"Zu Ihrem Troste," versetzte der Fürst, "nehmen Sie bas Protofoll, welches die Polizei über den traurigen Borfall an Ort und Stelle aufgenommen hat, mit nach Hause, und Sie werden sinden, daß hier nur ein Zufall zu bestlagen ist."

Der Fürst übergab ihm bas Protofoll und entließ ihn.

## Drittes Capitel.

Der ruffische Bischof ging betend in seinem Zimme

auf und ab, als Antonio zu ihm eintrat.

"Borin kann ich Euch dienen?" fragte der Bischof "Euer Haus ist mir nicht unbekannt; habt Ihr nicht am eine schwester, welche Francesca heißt, und den Bild ein hiesiger Maler als schlummernde Ariadne gema hat? Seine kaiserliche Majestät hat es für seinen Winte palast in St. Betersburg angekauft."

"Meine Schwester," entgegnete Antonio, "hat von bi verschiedensten hohen ruffischen Berrschaften vielfache Am

zeichnungen genoffen.

"Selbst Seine kaiserliche Majestät hat ihr noch gesten Abend in der Gesellschaft bei dem Fürsten Iwan, wie is vernommen habe, große Ehre erzeigt. Das Alles ermuthis mich, Eure Heiligkeit zu bitten, mir den Aufenthalt ob das Schicksal meiner Schwester, welche Fürst Iwan bi jetzt noch nicht wieder heimgebracht hat, ausmitteln z helsen. Ich din genöthigt, mich deshalb unmitteldar a den Kaiser zu wenden, wenn im Laufe dieses Tages meir Nachforschungen noch kein beruhigendes Resultat geliese haben sollten."

Der Bischof war von dieser Erzählung betroffen. E

ach ben kleinsten Details des Hergangs vor der ellschaft bei dem Fürsten Iwan und der Zusamstanten Untonio's mit ibm an diesem Bormittage.

8 ist Alles seltsam, was Ihr mir hier sagt, verendlich, "und ich theile allerdings Eure Meinung, Unglück ihr widersahren sein muß. Wenn Ihr gelegenheit, deren Wichtigkeit für Such und uns je liegt, nicht durch voreilige Schritte verwirren i biete ich gern meine Hand zur Aufklärung. hrt zunächst ruhig heim; morgen früh werde ich eber zu mir bestellen lassen, um das, was ich herjen werde, Such mitzutheilen und mit Such das, hwendig sein sollte, zu überlegen."

mio dankte Seiner Beiligkeit mit den verbindlich-

rten und entfernte fich.

Bischof jedoch ließ einen Wagen kommen und fuhr rften Iwan. Er wurde angenommen, wie er ershatte. Der Bediente führte ihn zum Fürsten in be, wo dieser, wie ein Berzweifelnder, stöhnend auf wich lag.

then Sie auf, Fürst Iwan!" rief der Bischof, "ge-Ihr Gewissen den Zuspruch der Religion, so will

m ihre Bulfe bringen!"

Fürst schien ihn aber immer noch nicht zu erkenftarrte ihn mit gläsernen Augen eine Zeitlang an, ig er bitterlich zu weinen und zu klagen an: "Herr

Sie sehen hier ben unglücklichsten Menschen vont! Ich bin frank, sehr krank, und kann nicht die erlassen; ich habe mich schon bei Seiner Majestät ifer entschuldigen lassen; der Tod meines Freundes, ifen Joseph, hat mich so erschüttert. Er wohnte zuletzt im Hause eines hiesigen Arztes; Antonio heißt wie ich glaube. Ia, ja, so ist es! Was wohl seine ju Frau beginnen wird? Es ist viel Unglück dort zusamn gekommen!"

So schwatzte der Fürst, wie in Todesangst, Alles dur einander, bald im Begriffe, sich dem Bischofe zu entded

bald wieder, Alles zu verschweigen.

"So fcnell," versetzte ber Bischof, "kann sich bas fin unsere Frende brängen, um uns zu zeigen, daß wir it bas 3rdische nie bas Jenseits aus ben Augen verlie sollen."

"Ihre Worte," entgegnete der Fürst, "sind himmli Accorde für meine sündige Seele; wo wäre auch hienie ein Mensch, der sagen könnte: ich bin ganz rein von a Sünde? Nicht wahr, Eure Heiligkeit? Sie freilich sein Priester und stehen von selbst über der Welt und ihr Dichten und Trachten. Wie glücklich ist der Mensch, n cher in seinem Rapport zur Gottheit von der Nichtigl der Dinge nicht gestört wird! In der Welt giebt es unberechendare Zufälle, welche man uns in das Gewis schiedt, Dinge, welche gar nicht verantwortet werden kinen, und doch verantwortet werden müssen. Eure Heil keit werden wissen, was ich meine."

"Der plögliche Tod des Grafen," verfetzte der Bifch "hat auf Sie, wie ich vermuthe, einen um so heftiger Eindruck gemacht, je fröhlichere Bilder noch Ihre Se von der verflossenen Nacht her umgaukeln mochten?"

"Haben Sie schon gehört? Weiß man davon? freilich, der Tod ist ein entsetzlicher Mahner an die Bgänglichkeit aller irdischen Dinge. Wissen Sie etwas Gnaueres von dem Tode des Grafen?"

"Noch ist die Nachricht davon in der Stadt nicht so verbreitet, wie die Erzählung von dem Feste, welches Sie Seiner kaiserlichen Majestät gegeben haben. Es wird überall von den lebenden Bildern gesprochen, welche bewundernsverth schön gewesen sein sollen."

"D, es war ein ausgezeichneter Genuß!" rief haftig er Fürst, "Seine Majestät, ja wir Alle waren bavon entnätt. Wirklich spricht man bavon in anderen Zirkeln?"

Der Bischof ließ ihn jedoch nicht entrinnen. Er fesselte hn immer wieder an die Thatsache, zu deren Erzählung r ihn hinzudrängen bemüht war.

"Darf ich fragen," verfette er, "welche Darftellungen

beliebt worden find?"

"Nur einige Gruppen," erwiederte der Fürst, "brachen wir zur Darstellung: die Amazonenkönigin hippolyte nit ihren Schwertjungfrauen in die Schlacht sich stürzend, — die schlasende Ariadne und Sappho, wie — sie — auf em Felsen steht."

"Die schlafende Ariadne?" fragte wieder ber Bischof; vielleicht nach dem Bilbe, welches Seine Majestät hier

ngekauft hat?"

"Ganz und gar das nämliche Bild und von derselben berson dargestellt, welche dem Maler gesessen hat. Eben ieses schöne Zusammentreffen erfreute vorzüglich Seine aiserliche Majestät, welche noch bei dem Einsteigen in den Bagen mir Ihre allerhöchste Zufriedenheit zu erkennen gab. Ber möchte auch einem so liedenswürdigen Kaiser nicht ern eine vergnügte Stunde bereiten? Ich darf es gestehen, af ich kein anderes Studium habe, als ihm zuweilen eine rübe Wolke von seiner erhabenen Stirne zu verscheuchen; vie glücklich bin ich, wenn es mir gelingt!"

"Es hat alfo," fuhr der Bischof fort, "das lebendie Bild Ariadne's Seiner Majeftat gefallen ?"

"Gang ungemein!" entgegnete ber Fürft.

"Ich felbst," verficherte ber Bischof, "bin neugierig, b Darftellerin tennen zu lernen; es muß eine außerorbentlid Schönheit fein, soviel ich vernommen habe."

"Glauben Sie," verfette der Fürft, "dag die Scho heit nicht auch Geschmacksache ift? Da hatte ich einen Freun welchen rothes Saar entzückte; bann habe ich einen Ander gefannt, welcher turze und dide Berfonen für schon hielt.

"Ich werbe Ihnen," entgegnete ber Bischof, wieder gu Biele einlenkend, "meine Meinung über die fcone Beron fer Ariadne unumwunden fagen. Ich hoffe, Ihren & schmad bewundern zu können. Francesca beifit fie, w Sie faaten ?"

Der Fürst zuckte bei Nennung diefes Ramens gufam

men ; der Bischof aber fuhr fort:

"Durch den Maler Malocchio haben Sie ihre Befannt

schaft gemacht?"

"Da das Gemälde Seiner Majestät so ungemein gesiel," antwortete der Fürst, "fo war es mir allerdings angenehm, ihm die Bekanntichaft dieses lebenden Originals zu per chaffen."

"Wenn ich nicht irre," versette ber Bischof, "begegnet ihr gestern Nachts bei der Illumination; sie fuhr u

Geguipage, wenigstens faß Ihre Schwester, die Font Lin, mit einer mir unbekannten jungen Dame dam bie Bilber babeiligkeit hat ein scharfes Auge!" versette be

"Sie find, ftellen wollte."

wie es mir scheint," fuhr ber Bischof for

"Signora Francesca ungemein gefällig gewefen. Es muß ihrer Familie schmeicheln, daß Ihre Frau Schwester sie in ihren mütterlichen Schutz genommen, zum Feste abgeholt und ebenso wieder heimgebracht hat."

"Wieder heimgebracht?" — wiederholte fragend Fürst

Iwan.

"Sie fragen mich?" entgegnete ber Bischof.

Fürst Iwan zwinkerte mit den Augen, in welchen die

Bupille unruhig bin und berfuhr.

"Also ich darf Seiner kaiserlichen Majestät," suhr der Bischof fort, "die Bersicherung geben, daß Ihre Frau Schwesster, die Marschallin, Signora Francesca wieder in ihre Wohnung gebracht hat? Sie wissen, daß bei dem Kaiser eine galante Nachfrage zuweilen erwartet werden kann. Ich hoffe noch heute zu ihm gerufen zu werden. Also so sehr hat sich Seine kaiserliche Majestät für die reizende Veronesserin interessirt?"

Bei dieser Frage stürzte sich Fürst Iwan nieder auf

bie Rniee und rief: "Ich bin verloren!"

"Bertrauen Sie mir!" entgegnete ber Bischof; "erzäh-

len Sie mir, was geschehen ift!"

Der Fürst ging an die Thur und verriegelte sie, um e ungestört und unbelauscht dem Bischofe sich entdecken zu können.

Der Bischof hörte mit kaum verhaltenem Unwillen seichen Erzählung an. Als der Fürst beendigt hatte, fragzeilich! "Und nun entscheiden Eure Heiligkeit, was ich zukaiserin. oder zu unterlassen habe, um aus diesen traurigegen Banwickelungen herauszukommen?" ungen an

"Sie haben," versetzte der Bischof, "ein vert Spiel getrieben, und es ift nicht zu verhuten, bag

ner kaiferlichen Majestät bekannt werde. Francesca's Bruder, der Arzt Antonio, bietet Alles auf, um eine Audienz bei dem Kaiser zu erlangen."

"Und fann benn," fragte ber Fürft, "biefer verwegene

Mensch nicht unschädlich gemacht werden?"

"Zu Ihrem Unglüde," versetzte der Bischof, "ift Gmi Joseph gestorben; er war der Einzige, der Ihnen hier vielleicht helsen konnte, da ihm ein großer Einfluß auf die hiesige Bolizei vergönnt war. Wie die Sache liegt, scheint es mir gerathen, daß Sie sich Seiner Majestät zu Füßen wersen, und Alles entdecken. Sie haben dann wenigstens das voraus, daß die Darstellung des Hergangs von Ihnen selbst auf geeignete Weise geschehen kann."

"Ich Unglitcklicher!" rief ber Fürst, "da ich mich ale frank dort habe entschuldigen lassen, so kann ich unmöglich heute bei Seiner Majestät erscheinen. Morgen früh! ja, morgen früh muß ich zum Lever sahren! Morgen früh!

Welche lange Nacht ist noch dazwischen!"

"Darf ich fragen," entgegnete ber Bifchof, "ob Sie irgend Etwas in Bezug auf den jungen Griechen und bie Papiere, welche er in den Handen hatte, gethan haben?"

"Ich habe," versetzte der Fürst, "davon dem Graser Joseph Mittheilungen gemacht, worauf dieser polizeilich einschritt, die Papiere an sich brachte und den jungen Grie

chen, fo viel ich weiß, von hier fortwies."

"Erlauben Sie mir, Herr Fürst, Ihnen zu bemerken, daß Sie unbesonnen gehandelt haben. Wissen Sie, daß Sie damit hochwichtige diplomatische Geheinmisse verrathen haben? Herr Fürst, ich muß bemerken, daß Sie hochverrätherisch an Ihrem Herrn und Kaiser gehandelt haben. Wie waren Sie besugt, den Absichten des jungen Griechen

n den Weg zu treten? Wissen Sie, welche Plane wir in Bezug auf Griechenland haben? Meinen Sie wirklich, daß vir unsere Glaubeusbrüder ruhig von den Türken werden ibschlachten und ausrotten lassen? Wenn ich vorsichtig die Bege prüfte, welche ich mit dem Griechen Achilleus einzuchlagen hätte, waren Sie berechtigt, sie mir durch Verrätherei u kreuzen?"

Der Fürst warf sich wieder nieder auf die Erde, umdlang die Kniee des Bischofs und rief:

"Beiliger Bater, erbarmen Sie fich eines sinnlosen

Menschen! Machen Sie mich nicht unglüdlich!"

Der Bischof budte sich jedoch und ftieß die hande bes fürsten von sich zurud, indem er in seinen Bart hineinnurmelte: "Schuft!"

Er wandte fich jest ab, ließ den Fürften liegen und

ilte hinunter zu feinem Bagen.

Kaum war er fort, so sprang der Fürst in die Höhe. Seine ganze Gestalt belebte sich in Zorn und Wuth. Seine proßen, grauen Augen standen weit offen, die Lippen und as Kinn zogen sich, wie in Todesangst, zurück, daß die Zähne im Munde unbedeckt blieben, und die Elbogen stemmen sich in die Hüften, während ihm in den Händen die Daumen zwischen den Kingern herumsuhren.

"Ich muß fort von hier! Gleich! Gleich! Nach Frankeich, nach England! In die Arme des freien englischen Bolks! — Meine Güter in Rußland? Freilich! Freilich! Meine Kinder? Ihre Mutter ist Ehrendame der Kaiserin. Die muß für die Kinder Fußfall thun. Die hiesigen Bannier's respectiven meinen Namen; ich gebe Anweisungen an Itieglit in Betersburg!"

Best klingelte er. Der Leibeigene trat ein.

"Den Wagen vor, den Wagen, gleich!" befahl der Fürst. "Während meines Außenbleibens packt Ihr hier Alles; dem — ja, jeden Augenblick müssen wir erwarten, daß Seine kaiserliche Wajestät von hier abreist. Wir müssen uns dazu halten. Schnell, den Wagen vor!"

Der Leibeigene eilte fort, der Fürst aber zu seinem Bureau, nahm daraus sein Porteseuille und durchblätterte seine Creditbriese. Sie schienen ihn zu trösten. Hastig nahm er daraus einige Papiere, legte sie in seine Brieftasche und

verschloß wieder die anderen.

Setzt meldete ber Leibeigene an, bag ber Wagen vor

der Thur halte.

Der Fürst ließ sich ben Mantel umwerfen und eilte hinunter.

## Biertes Capitel.

Antonio hatte sich vom Bischof nicht beschwichtigen en, er war nach der Unterredung mit ihm zwar nach ise geeilt, da jedoch dort keine Meldung über FrancesSchicksal eingegangen war, suhr er zum Podesta da sico, bei welchem er Hausarzt war.

Da Berfico war eben im Begriff fein Arbeitszimmer zu laffen und zur Familie zu gehen, als Antonio zu ihm

rat und ihm fein Anliegen vortrug.

"Nun gebt mir Rath, Freund meines Hauses!" rief — "Ich beschwöre Euch bei Eurer Freundschaft und der Ehre unserer Stadt, schafft mir hier Hülfe! Es vielleicht das Leben meiner Schwester. In Todesnoth At sie vielleicht die Arme nach uns aus und vergeblich t uns ihr irrendes Auge!"

Da Persico gerieth in die äußerste Berlegenheit, er ging

jlos im Zimmer auf und nieber.

"Wenn mitten aus der Stadt," fuhr Antonio fort, itten aus dem Schooße einer alten, vornehmen Familie er Eurer Amtsführung eine unbescholtene Jungfrau gebt, oder gar entehrt oder gemordet werden kann, ohne Ihr alle Mittel aufgeboten habt, gegen eine solche Freshat die Gewalt der Justig geltend zu machen, so wird

auf Euren Namen ber Matel fallen, welcher uns und ber

Stadt angethan worden ift."

"Aber bebenkt, Freund Antonio," versetzte da Bersico, "mit welchen mächtigen Bersonen wir hier zu thun haben! Wir müssen immer erwägen, daß unsere städtischen Behörben nur so viel Gewalt und Ansehen haben, als ihnen daß Gouvernement gestattet. Setzt kein Wisktrauen in meinen Eiser, Euch zu dienen, wenn ich nachdenke, ob wir Stwas thun können, was uns zum Ziele zu führen vermag. Die geraden Wege sind nicht immer die sichersten, sonst würde ich Euch rathen, Euch sogleich an den Erzherzog Vice-König zu wenden. Doch werdet Ihr selbst einsehen, daß wir Seine kaiserliche Hoheit nur dann mit dieser Brivatangelegenheit behelligen dürfen, wenn sonst kein anderer Ausweg mehr übrig bleibt."

Jetzt war der Rathsbiener in das Zimmer getreten, welcher heute die Weldungen bei dem Bobesta zu machen

hatte. —

Da Persico hatte im Geheimen die Hauswirthe in Berona auffordern lassen, ihm es sogleich anzumelden, wem eine hohe Herrschaft im Begriffe sei, abzureisen, um entweber etwaige Ansprüche, welche ein Bürger an einen ihrer Untergebenen zu machen hätte, ermitteln oder noch seine Auswartung machen zu können.

Als da Persico den Rathsbiener erblickte, ließ er ihn

vortreten.

"Der Particulier Serluzzi läßt anzeigen," rapportirte ber Rathsbiener, "baß ber ruffische Fürst Iwan seine Rechnungen im Hause berichtigen und einpacken läßt, um noch in ber Nacht mit Extrapostpferben abzureisen."

"Bei allen Beiligen!" rief Antonio, "greift Ihr jest nicht

ein und schafft und Recht, so geschieht bas Unerhörte! Signore Podesta, laßt mich nicht alle Rücksicht vergessen, bie ich der Stadt schuldig bin! Muß ich allein meinen Weg gehen, so nehme ich das Messer zum Begweiser und das Schaffot zum Ziel. Ich will Gerechtigkeit, und ich habe Muth dazu, und wenn das ganze italienische Bolkknieend die Fuchtel küßte, so oft ein Ausländer sie ihm um die Ohren schwippen läßt!"

"Ihr vergeßt Euch, Signore Antonio, Ihr vergeßt

mahrlich, mit wem Ihr fprecht!"

"Weil es mir scheint, als könnte unsere oberfte Magiftratsperson vergeffen, daß sie uns Gerechtigkeit schulbig ist."

"Nun, wenn Ihr meint," versetzte beleidigt ber Bobesta, "daß Such mit Befehlen geholfen ist, so gebe ich Euch Bollmacht, sie zu bictiren."

"Jejus Maria!" rief Antonio, "wie elend ift ein Ita-

liener baran!" -

"Schicken wir uns ein wenig in die Zeit," entgegnete der Bodesta, "und benutzen wir für den nächsten Augenblick das Nächste. Der russische Fürst will, wie es scheint, entssliehen. Nun kann der Commandant allein Befehl an die Wachen an den Thoren geben, den Fürsten zurückzuhalten, dis die Meldung an den russischen Kaiser über Eure Beschwerde gemacht ist. Wollt Ihr aber den strengen Weg der Gerechtigkeit einschlagen, so laßt Euch von einem Absvokaten eine schriftliche Klage fertigen und gebt sie zur Registrande, damit ich resolviren und Bericht darüber nach Wien erstatten kann mit der Anfrage: ob eine der hohen, fremben Herrschaften hier zur Berantwortung gezogen wersen könne oder nicht? Ihr sollt Gerechtigkeit haben,

fo viel ich nur zu verschaffen im Stande bin! Es mich tein Burger beschuldigen können, daß ich ihm

Juftig verweigert hatte."

"Berzeiht, edler Freund!" versetzte Antonio, "wenn Euch in der Heftigkeit meiner Leiden beleidigt haben sol Ich weiß, daß Ihr mir gewiß den besten Rath gebt, nie werde ich vergessen, meine Dankbarkeit für die hin der Noth Euch zu beweisen; aber, Signore Podesta, jedem Angenblicke kann der Fürst abreisen!"

"Freilich! Freilich!" entgegnete ber Bobesta. "L und baher beeilen, baß wir mit dem Commandanten si chen, welcher mir sonst in manchen Angelegenheiten freu lich zu Willen gewesen ist und gewiß auch jetzt uns si

Billfe nicht verfagen wirb."

Unter biesen Worten gingen Beibe die Treppe hinun um dem Kürsten Iwan den Rückzug abzuschneiden.

Unterdessen war ber ruffische Bischof vom Fürsten In beimgekommen. Hier erwartete ihn ein kaiferlicher W tant, welcher ihm meldete, daß Kaiser Alexander ihn bald, als irgend nöglich, zu sprechen wünsche.

Der Bischof bat, Seiner Majeftat seinen Gehorsam bezeigen, indem er in der nächsten Minute nachfolg

werbe.

Als sich der Adjutant entfernt batte, warf sich t Bischof in seinen Armstubl und schnippte mit den Finga die der Kater kum und ihm schnurrend auf den Sch sprang.

"Kist du mir beute beste, mein fleiner Bonaparti begann er jum Kuter ju plandern, "vöni, mußt du da die Jandichube gleich andziehen und mir das ganze sig eben beit Kratten zeizen? — Nicht zu tropig auf mi dunft, nicht zu trotzig; benn sieh', Herrengunst ist manchtal ein Abler, welcher eine Schilbkröte in die Höhe trägt,
is er sie fallen und auf dem Felsen zerschmettern läßt;
tanchmal ist aber auch der Günstling ein Igel, welcher
tine Pslegemutter, die alte, gute Schlange, so lange herumachelt, die sie ihm doch den tödtlichen Stich geben muß.
Do schlimm war nun der gute Iwan nicht, nur naschhaft
nd bornirt. Psui, Bonaparte, hinter dem Rücken des
beren von seinem Teller zu naschen! — Run geh', geh'!
Ich din zum Kaiser bestellt, — dort wird heute Iemand
en Hals brechen! — ich nicht, mein Bonaparte, ich nicht!

Bür bleiben zusammen."

Mit diesen Worten begab sich der Bischof auf den den dem Kaiser, welcher ihn mit Ungeduld erwartete; un wieder fühlte er sich vielfach verletzt und zwar an der

npfindlichften Stelle feines Gemuthes.

Er hatte sich in sein Cabinet zurückgezogen. Da bie bendbämmerung bereits begann, so war das Gemach von dachskerzen erleuchtet. Er saß im Fautenil, vor ihm auf nem schmalen Mahagonitisch, welcher an beiden Enden vei Klappen zum Aufschlagen, wie Ohren, herunterhängen atte, lagen viele Schriften durcheinander, zwischen drin and ein niedlicher, silberner Adler, welcher in den Krallen inte- und Streusandfäßichen und Stahlsedern zum Schreisen hielt. Ihm gegenüber, hell von Kerzenlicht beleuchtet, ing Malocchio's Gemälde: Ariadne.

Eben kam ber Mond über die Giebel der haufer herber und fah traulich-mild zu bem nordischen Kaifer her-

uter, wie ein vielvertrauter Freund.

"Bringst bu mir Gruge aus bem heimathland, bu mein schankenfreund?" fragte schwermuthig der Kaifer; "tannst

bu mir sagen, ob ein Mensch von den vielen Millionen, die du hier unten siehst, glücklich ist? Nicht wahr, es giebt nicht so viel Unglück, nicht so viel Bosheit, Berrath und Undankbarkeit in der Welt, als man mir vorsagt?— Du und mein guter Engel, Ihr wist es, wie so gern ich die Bölker glücklich gemacht hätte, die Gott meinem Regimente anvertraut hat. Ich hätte sie nicht so lieben sollen, vielleicht wäre es besser für mich und für sie gewesen. Mein großer Ahn, Beter mit der eisernen Faust, war mehr sir sie geschaffen; ich wäre in einer Hütte glücklicher gewesen, als auf der Höhe, von wor nicht die Stimme der Liebe und nur der rollende, verderbliche Stein zu den Armen und Bedrängten hinunter gelangt.

"Nicht wahr, mein guter Gott, du verzeihst mir, daß ich nicht Alle, ach vielleicht nur Wenige beglückt habe? Es war noch nicht Zeit für mich, dort zu herrsichen, oder sie war vielleicht schon längst vorbei. Ich wäre sür ein frommes Bolt in alter Zeit ein guter Hirt gewesen, für die entarteten, böswilligen Enkel, welche sich meine Untergebenen nennen, bin ich zu weich. O wie oft deme ich an dich, großer Friedrich von Preußen, und deinen Ausspruch:
"Ich bin es mübe, über Sclaven zu herrschen!"

"Nach mir wird ein Anderer kommen. Tröstet Ech!" — Jetzt trat er wieder an den Tisch zurück und lätterte in einem aufgerissenen Paquet von Briefen unt Zetteln verschiedenen Formates herum. Es waren die Papiere, welche Achilleus entwendet worden waren. Sie ithielten die Zuschriften, welche die Agenten Rußlands miderschiedenen griechischen Bischofen, den Häuptern der Pharioten, den Capitain's und andern einflußreichen Hellene gewechsselt hatten. In einigen dieser Briefe waren die eiestlichen

Berfolgungen geschilbert, welche die Hellenen von den Türken zu erdulden hatten, die fürchterlichen Schlächtereien und
Schandthaten der Barbaren bei der Entdeckung der Unterhandlungen der Hellenen mit Außland in Constantinopel,
auf Scios und Morea. Eine jede Zeile war ein Weheund Hülferuf der gequälten Christenheit. Jetzt las der
Kaiser immer weiter, in füchterlichen Bildern denngte sich
Hellas vor seine Phantasie, dis es ihm vorkam, als hätten die
bösen Geister in einer entsetzlichen Stunde die Gottheit
vom Throne gestürzt und die Schaaren der Engel gebunden
und geknebelt und schleppten sie triumphirend und höhnend
in die Hugen der Engel slehend zu ihm, und ihm war
es, als könnte er sie mit einem Worte retten, das er doch
nicht auszusprechen im Stande war.

Kalter Schweiß rieselte ihm über seine Stirn herunter, sein Herz pochte so gewaltig, daß der Stern vor seiner Brust davon zitterte. Als er aber jetzt die scheußliche Ermordung des Patriarchen in Constantinopel gelesen hatte, sprang er entsetzt empor und ries: "Alles dieses Blut, alle diese Thränen auf deine Seele; — ich bin unschuldig da-

ran!" - ohne den zu nennen, den er meinte.

Der Kaiser ging jest mit großen Schritten auf und nieder, endlich blieb er vor dem Gemälde an der Band stehen. Wie aus Gewohnheit betrachtete er es, es dauerte jedoch eine Beile, bis er es wirklich erblickte, so zerstreut, oder so sehr war seine Seele noch auf die griechischen Zustände gerichtet.

"In, es ift ein wunderthätiger Zauber in diesem Bilbe," verfette er endlich, "es ift wie eine ferne, milbe, herzer-

.-1

quidende Mufit. Werde ich bich wohl wiedersehen, schöne Francesca?"

In diesem Augenblicke stürzte eine Wachskerze vom Leuchter, welcher neben dem Goldrahmen des Gemäldes befestigt war. Der Kaiser trat, leicht erschrocken, einen Schritt zurück, die Kerze brannte zu seinen Füßen noch ein wenig, dann verlöschte sie.

Des Raifers alter Diener melbete jett ben Bifchof an,

welcher fogleich angenommen wurde.

Der Bischof trat ein, verbeugte sich tief und sprach:

"Der Friede Gottes fei mit Czar Alexander!"

"Es geschehe! Heiliger Bater," versetzte mild und freundlich der Kaiser, "seid uns willkommen zu dieser Stunde, wie immer. Ich bedarf Eures Trostes, selbst Eures christlichen Rathes. Setzt Euch mir gegenüber."

"Kaiserliche Majestät, mein Herr und Gebieter," entsgegnete der Bischof, "häuft auf mein Haupt so sehr Allershöchst Ihre Gnade, daß ich sie, wie eine schwere, und doch so schwere und heilige Schuld, mit hinunter in das Grab nehmen werde."

"Laßt Euch nieder, heiliger Bater," fuhr der Kaifer fort, "und leiht mir Euer Ohr. Ihr feid der fromme Bewahrer meiner eigensten Seelengeheimnisse, und Ihr habt nie mein Bertrauen getäuscht. Es ist ein erhebender Gedanke, zu wissen, daß ein Mensch seinem Frennde treu ist."

Der Bischof verneigte sich wieder und der Kaiser fuhr fort: "Ihr erinnert Euch gewiß noch der gräßlichen Nacht, wo in mein einsames Gemach der Mörder meines Baters trat und mich zuerst als Kaiser begrüßte, dieser schreckliche Bote!"

"Es ift nicht gut," verfette ber Bischof, "in die Tod-

tengrüfte zu steigen und das Leichentuch von den in dem Herrn Schlafenden hinwegzuziehen. Eure kaiferliche Majestät lasse die Gedanken daran mit verhfülltem Antlige vorüberwandeln."

"Ihr fprecht fromm und weise! Ich trug die faiferliche Krone und auf meinen Knieen gelobte ich meinem Gotte ein menschlich milder Berrscher zu fein. Ich suchte Sitte, Runft und Wiffenschaft zu pflegen, die armen Leibeigenen von der Scholle zu befreien, ich mahnte, wie ein Beiland, den Segen Gottes über eine halbe Welt zu verbreiten. Da trat mir ber gewaltige Mensch, Bonaparte, gegenüber; mit ihm mar ber Sieg in jeder Schlacht, und Berricher und Bölfer fielen vor ihm nieder. Ift mit ihm auch Gott, oder ift er nur eine Gottesgeifel, wie Attila und andere, die ihm gleichen in der Geschichte? fragte ich mich. Diefer Mann stand in Erfurt vor mir und fprach: "Sei mein Bruder, wir wollen miteinander die Welt beherrschen, um sie zu bilben und glücklich zu machen!" war doch der erfte Menfch, ber mich verftand, ich schäme mich nicht zu gestehen, daß ihm mein Berg entgegenflog."

"Er soll," verfette der Bifchof behutsam hierauf, "die Kunft zu täuschen verstanden haben, wie Reiner vor ihm. Die Kinder bieser Welt sind schlauer, als die des Lichts!"

"Er war wohl nicht immer schlecht," entgegnete der Kaiser; "ihn hat die Macht verführt. Ein großer Mensch hat große Anfechtungen. Als er aber nicht mehr gut und edel war, und mit Menschen, wie mit Zahlen, rechnete, welche man wegwischt, wenn man sie nicht mehr braucht, verließ ihn Gott. Was halfen ihm sein Genie, seine Garberegimenter, die Hilfsheere der europäischen Nationen und alle seine Kanonen und Bajonnete, als er über Kukland's



Grenze zog, um uns zu unterjochen? Gott war mit mit und heulende Wölfe verfolgten den einsamen Schlitten de fliehenden Welteroberers über die russische Grenze."

"Der Name meines allerhöchsten Herrn," versetzte be Bischof, "wird mit einem Sternenkranze ewig an ber himmel prangen, und die spätesten Bölker zu ihm emporblicken mit dankbaren Gebeten."

"Gott allein die Ehre!" entgegnete der Kaiser, "it bin ein Mensch, wie alle meine Brüder sind! Doch hatt ich gehofft, daß ich mir in den Herzen der Meinen ein treue Stätte erobert hätte, da doch selbst Bonaparte, wel cher Niemand liebte, als sich, so viele Treue gefunden hatt Ich habe nicht einmal so viel Anhängtichkeit errungen, da mich Irgendwer vor den Berschwörern, welche in Petere burg mir nach Reich und Leben trachteten, hätte warne mögen.

"Die Welt ist bös, und die Revolution schleicht m Mitternacht umher und findet wohl offene Thüren un Herzen; — und doch verkannte ich das Uebel lange Zei Wir wurden verleitet, die Insurrection der Griechen si die heilige Nothwehr eines christlichen Volkes gegen de

Erbfeind ber Chriftenheit zu halten.

"Wir verbanken es erst bem klugen Staatsmanne de Hauses Destreich, daß uns der Zusammenhang aller diese Revolutionen gegen Gott und Obrigkeit offenbar geworde ist. Wir haben einen Blick in die Werkstätte des bose Geistes dieses Jahrhunderts gethan. Gott behüte uns do dor, daß wir Theilnehmer an dem Werke der Zerstörum sein follten!"

"Gott halt die Berzen der Herrscher in seiner gnabige Band, " versette ber Bischof, um Etwas zu sagen, ohne bit

Mittheilungen, welche ihm hier gemacht wurden, durch eisgene Ansichten, wenn er folche haben mochte, zu ftoren.

"Und so dankbar wir dem klugen Freunde sind, daß er uns das Höllengespinnst in unfrer eig'nen Armee entbeckt und uns vor Unglück bewahrt hat, so werde ich doch nie die bittre Erfahrung vergessen, daß der Diener eines fremden Herrschers mir das Alles in Laibach entdecken mußte. Das hatte ich nicht um die Meinen verdient."

"Mein Herz blutet bei ben Worten meines allergnäbigften Kaifers," versetzte der Bischof, "und doch durfte bei Brüfung der Verhältnisse es sich ergeben, daß nur wenige

Bermorfene - "

"Ja, das möchte ich auch glauben!" unterbrach ihn der Kaiser, "aber wenn immer von Neuem ähnliche Kränkungen sich wiederholen — "

"Bei Gott und bem heiligen Andreas," rief bestürzt

ber Bifchof, "ich will nicht fürchten?"

"Es ift von keiner Berschwörung gegen mich und meine Regierung die Rede," entgegnete der Kaiser, "aber seht, hier wird mir soeben die Correspondenz, welche theilweise mit Mißbrauch unseres Namens mit der hohen Geistlichskeit und den Häuptern der Hellenen gewechselt worden ist, zugesendet!

"Mir ist es unbegreislich, wie diese Schriften, welche nicht hätten geschrieben werden mögen, in diese Hände gekommen sind. Wir mussen einen heimlichen, gefährlichen, verschmitzten Feind in unsrer Nähe haben! Ich möchte

barüber Eure Meinung boren."

"Bunderbar find die Wege Gottes!" versetzte der Bischof, "geheiligt sei sein Name! Bor wenigen Minuten hat der unglückselige, leichtfertige Mensch sich vor mir entlardt. Ach, welche Schulb ruht auf seinem Haupte! Mich wird nu ber strengste Befehl meines Gebieters vermögen, Allerhöchs bemielben bopvelt, ja gehnfach webe thun zu mussen.

"Sehe ich hier biese Papiere vor mir liegen, so ent setzt sich meine Seele vor bem Blöbsinne des Mannes, de sie in fremde Hände bringen konnte, erblicke ich aber dor das schöne Bild vor mir, so sturzt sie mir in Thrana aus meinen Augen."

Wirklich standen dem Bischof jetzt Thränen zu Gebote,

fie rollten reichlich über feine Bangen berab.

"Ich beschwöre Euch bei dem allbarmherzigen Gott," rief der Kaiser, "steht meine Frage im Zusammenhange mi

biefem Gemalde?"

"Nicht bas!" entgegnete ber Bischof, "entschuldige Eure kaiserliche Majestät, sollte ich in meinem Kumme mich unrichtig ausgedrückt heben; nur ber ungetreue Die ner meines allergnädigsten Herrn und Kaisers, welchen id nennen muß, steht zu Beiden in entsetzlicher Beziehung Unendliches Mitseid überkommt meine Seele bei dem Ge danken an den Berlorenen!"

"Es beängstigt mich," erwiderte der Kaifer, "was Ih zu erzählen Anstand nehmt, und wünscht Ihr es so, so be siehlt Such hier Suer Kaiser, ihm Alles zu entdecken, wa

Ihr wift."

"Wird ber Befehl meines allergnäbigsten Gebieters,' fragte mit einem leichten, klugen Augenblinzeln ber Bischof "auch die Berzeihung mit enthalten, wenn meine Wort mit meinen schlimmen Ersahrungen das Gemüth der kaiser lichen Majestät kränken müßten?"

"Ich bin gefaßt," versetzte ber Kaiser, "und meim

Gnade für Euch ist unwandelbar."

Der Bischof begann seine Erzählung. Er mußte zu erschiedenen Malen inne halten, solch einen großen Einzuck machte sie auf den Kaiser, so behutsam sie auch vorzetragen wurde. Fast hätte der kluge Bischof noch ein nildes Urtheil für den Fürsten ausgewirkt; denn schon entzielen dem Kaiser die Worte: "Wir sind alle schwache Nenschen!" aber jetzt heftete der Bischof seine Blicke auf as Bild mit der Frage: "Ift nicht dieses Bild das Porrait einer lebenden Dame?"

Der Kaifer sah ihn eine kurze Weile forschend an, dann ntgegnete er: "Sie ftammt aus einem edlen Beronesischen Beschlechte; wir haben die Freude gehabt, sie persönlich ennen zu lernen."

"Eure Majestät," fragte wieber ber Bischof, "haben ie noch gestern Nachts in ber Gesellschaft bei bem Fürsten

efehen?"

"Ift ihr etwas Widriges begegnet?" rief ber Raifer,

,ich will nicht fürchten - "

"Sie ist seitbem nicht nach Hause gekommen, " suhr er Bischof sort, "und ihr Bruder, der Arzt Antonio, sucht nit bewundernswürdiger Energie die Ursache davon zu ersorschen. Er war selbst bei mir und bat mich slehend, hu eine Audienz bei Eurer Majestät auszuwirken."

"Mein Gott und Berr, was ift ihr widerfahren?"

ragte befturgt ber Raifer.

Der Bischof erzählte nun ruhig ben Hergang, wie ihn ber Fürst selbst erzählt hatte, ohne ein Wort hinzuzuthun ober bavon zu nehmen.

Welchen Erfolg die Erzählung hatte, werden wir später

erfahren.

## fünftes Capitel.

Es war eine sternhelle Herbstnacht, ein kalter, scharfer trockener Wind fegte den Sand durch die Straßen. Bolder Wohnung des Fürsten hielt der wohl aufgepackte Reise wagen. Die Pferde waren angespannt, und der Postillonsfaß schon nachlässig auf dem Kutschendocke und hatte über die Schulter zurück das Gesicht auf die Hausthür zugedreht denn eben erschien die Herrschaft, welche er fortsahren sollte-Er zog das Posthorn hervor, um es zur Hand zu haben, als eben jetzt der Fürst, geführt von seinem Leibeigeners, herunter auf die letzte Stufe trat und die Bewegung des Postillons bemerkte.

"Nicht blasen, guter Mann!" bedeutete er ihn.

"Mir auch recht!" entgegnete der Postillon.

"Pawlowski, komm' herein zu mir!" sagte der Fürst jett zum Kutschenfenster heraus, und der gehorsame Diener schwang sich hinein zu seinem Herrn.

Nun rollte ber Wagen fort, und Fürst Iwan schöpfte Luft; bann fagte er zu sich kleinlaut: "Wäre boch biese

Nacht vorbei!"

Setzt lenkte ber Wagen auf ben Corso ein, und heller Lichtschein fiel plötzlich in die Kutschenfenster.

"Was ift bas?" rief ber Fürft, als ber Bagen anhielt.

Best ging vorn bas Fensterchen auf, vor welchem ber oftillon faß, und bieser sprach herein: "Wir muffen halten, s bie Leichenprocession vorüber ift!"

Der Fürst blidte zum Rutschenfenfter hinaus; eben fam

r Bug heran.

"Es ist ein schauerlicher Anblick!" murmelte ber Fürst ir sich hin, als er die Todesbrüderschaft, verhüllt vom opf bis auf den Fuß, daß nur die Augen gespenstig durch inde Löcher aus den spitzen Kapuzen herausstarrten, mit ennenden Fackeln vorüberziehen sah.

Jest kam auch ber Sarg, welcher nach Landesgewohnit offen getragen wurde, so daß die Leiche sichtbar war.

Mit Miche konnte der Postillon die schaudernden ferde halten; der Fürst versuchte es, den Mantel vor 18 Gesicht zu schlagen, um den traurigen Anblick zu vereiden, und doch konnte er es sich nicht entschlagen, wieder nauszusehen.

Entfest, mit einem Schrei fuhr er zurud, benn eben g ber Sarg am Fenster vorüber, und barin lag in weißem obtenkleibe bie Leiche scines Freundes, bes Grafen Joseph.

Der Fürst zitterte an allen Gliedern. "Joseph, abe! ofeph!" stöhnte er in sich hinein. "Nur nicht sterben!"

ef er bann wieder, "nur nicht fterben!"

"Mein Herr wird nicht sterben!" tröstete der Leibeigene, Bawlowski für ihn sterben, wenn er sterben muß. Es t aber auch in dem Italien Alles verkehrt, und leuchten e die Todten nach Hause, die doch nicht mehr sehn können."

Da sein Herr noch immer sein Gesicht verhüllt hatte, ihr der Leibeigene fort: "Die Leiche des Grafen ist nun rüber, es ziehen nur noch die Gespenster mit den Kapuzen ran. Da ist es doch lustiger bei uns, wenn ein großer Herr stirbt. Als Ihr hochseliger Bater begraben wurde, — ja, Sie waren da noch ein kleiner Herr und werden Nichts davon mehr wissen, — bekamen wir Alle grüne Röcke und Handschuhe und Abends war Ball, und so ist bas ja überall bei uns."

Jest brachte Pawlowski eine Flasche Rum hervor, öffnete fie leise und that einen langen, seligen Schluck, bis der Leichenzug vorüber war und der Wagen wieder fortrollte.

"Es ging schrecklich mit bir zu Enbe!" sprach für sich Fürst Iwan, "wie eine Biolinenpassage, wenn plöglich eine Saite springt. Ich wollte, baß ich schon biese Stadt hinter mir hatte!"

Fetzt kam ber Wagen an bas Thor von St. Giorgio. Es war verschlossen. Der Postillon stieß in bas Horn. Der wachthabende Officier trat an den Wagen und fragte: "Wer passirt?"

"Fürst Iman!"

"Berr Fürst wird verzeihen," versetzte ber Officier, "es ist halt Befehl von dem Commandanten ba, daß Sie für

beute nicht paffiren follen."

Erschroden fuhr ber Fürst mit bem Kopfe zum Fenster hinaus und versetzte: "Ich will nicht fürchten, daß man sich unterstehen mag, in mir Seine Majestät, den Kaiser von Rufland, meinen allergnädigsten Herrn, zu beleidigen."

"Herr Fürst," entgegnete der Officier, "es kommt mir da hier weiter gar Richts zu, als dem Befehl meines

Commandanten zu gehorchen."

"Soll ich umtehren?" fragte ber Bostillon vorn zum

Fensterchen herein.

Der Fürst war aber in die Ede des Wagens zurückgefunken und schwieg. Da ber Bostillon keine Antwort erhielt, so schnalzte er mit ber Zunge und kehrte lachend wieder um.

Antonio, welcher am Thore ben Wagen bes Fürsten erwartet hatte, war ein heimlicher Zeuge dieses Auftritts.

"Entkommen sollst du nicht," sprach er für sich, "bevor du mir nicht Rede gestanden hast; und finde ich kein Recht, so erwürge ich dich eigenhändig! — Warum nicht?"

Mit diefen Gebanken tehrte er in feine Wohnung zurud. Reiner seiner Diener getrante fich, ihn anzureben, fo un-

heimlich, wild und dufter mar fein Geficht.

Er ging jett im Zimmer auf und ab, er fühlte zum ersten Male die Lust ber Rache. Es war ihm boch gelungen, die offenbare Flucht des Fürsten zu verhindern.

"Er soll bugen! Die zahme Sitte fällt in Lappen von meinen Gliebern, die angekränkelte Feigheit weicht aus meinen Gliebern, und ich, Francesca, bin bein Bruder und ein Lombarde!"

Er hatte bei biefen Worten aus einem Etui einen kleinen, feinen Dolch genommen und prüfte bie Spitze auf

bem Fingernagel.

Unterdeffen war der russische Bischof vorgefahren. Er trat unangemeldet in das Zimmer und begrüßte Antonio, dann fragte er: "Sind wir hier ganz ungestört? Ich bitte Euch, schließt die Thüren ab."

Mit zitternder Sand ichob Antonio den Riegel an den

Thurschlöffern vor und fehrte zu bem Bischof zurud.

"Kommt, setzt Euch zu mir," sagte ber Bischof, nachbem er in einem Armstuhle Platz genommen hatte, und erzählte nun Antonio das Schicksal seiner Schwester bis zu bem Momente, wo Fürst Iwan plötzlich aus dem Zimmer, wohin er sie gebracht, und wo er sie auf einige Angenblicke verlaffen hatte, bas Klirren bes von ihr zerschmetterten

Spiegels vernahm.

"Fürst Iwan war sogleich," fuhr der Bischof fort, "nach dem Rimmer geeilt, hatte jedoch die Thur bazu verriegelt gefunden. Er rief feinen Leibeigenen Bawlowsti, welcher mit einem Beile gewaltsam bie Thur öffnete. Als fie eintraten, fanden fie bas Zimmer leer und die Splitter bes Spiegels, vermengt mit bem Brillantenschmuck, welchen Francesca von fich geworfen hatte, auf dem Boden. eilten zur zweiten Ausgangsthur, welche gleichfalls von Innen verriegelt war, so daß Francesca auf gewöhnlichem Wege bas Rimmer nicht verlassen haben konnte. Auf jeden Fall glaubte ber Fürst sie auf bem Altane zu finden, welcher nach bem Strome zu hinausging. Die Thur bazu war von Außen verriegelt. Fürst Iwan glaubte nun mit vielen befänftigenden Schmeichelmorten fie verföhnen und zum Deffnen ber Thur bewegen zu können; als er aber nach einiger Zeit immer noch feine Antwort erhielt, auch mit bem lauschenden Dhr nicht einmal ein Beräusch brauken vernahm, welches auf ihre Anwesenheit schließen ließ, so befahl er feinem Bawloweti, auch biefe Thur aufzusprengen. Raum flog fie aus bem Schloffe, fo eilte Fürst Iwam in Todesangst hinaus, aber Nichts war zu sehen ober zu hören, als der vorüberrauschende Strom mit feinen im Mondenicheine flammenden Wellen. Sie batte ben Todessprung hinunter in die Tiefe gethan.

"So rathselhaft," setie ber Bischof hinzu, "wie ich Euch biese entsetzliche Begebenheit erzählt habe, so unenthüllt laßt sie bleiben und Euch die Strafe bes Unwürdigen genugen."

Antonio konnte vor dem Aufruhr seines Innern nicht zu sich kommen. Er war wie von einem Blitzstrahl gerührt, Mes Leben schien in ihm erstarrt zu sein, nur ein leises Zucken in seinen Mundwinkeln und die weiten Augen, mit velchen er starr am Gesicht des Erzählers hing, verriethen,

vas in ihm vorging.

"Kaum wart Ihr," fuhr der Bischof fort, "heute von nir gegangen, so war ich unablässig bemüht, den Thatzestand zu ermitteln und den Niederträchtigen zur verdienten Strafe zu bringen. Folgt mir jetzt und seht mit eigenen Augen das Urtheil an ihm vollziehen!"

Jett kehrten Antonio die ersten warmen Blutschläge in die Pulse zurud; der Bischof schritt voran, und Antonio

olgte ihm schweigenb nach.

Unten in der Hausslur wurden sie von dem Generalidjutanten des Kaisers und vor dem Hause von vier bevaffneten Kosaken erwartet.

Der Bischof flüsterte noch einige Worte dem Generalidjutanten zu und verabschiedete sich von Antonio, welcher ich jetzt in dieser Gesellschaft zu dem Fürsten begab.

Dort angelangt, ließ der Generalabjutant zwei Kosaken inten an ber Thur halten, zwei nahm er mit, welche er

in ber Saalthur auf feinen Befehl harren lief.

Pawlowski wollte zu seinem Herrn hineineilen, um ihm ben Besuch anzumelben, der Generaladjutant hielt ihn jedoch im Kragen zurück und überließ ihn der Aufsicht der Koaken.

Jetzt trat er mit Antonio in das Zimmer zum Fürsten Iwan, welcher hier noch in Reifekleidern im dumpfen hin-

rüten auf dem Sopha lag.

Als er jetzt die Eintretenden bemerkte, sprang er entsetzt impor, doch zwang er sich, freundlich und zuvorkommend hnen zuzulächeln und harmlos zu erscheinen, aber die Musteln des Gesichts verfagten ihm fo den Dienft, bag er es nur qu einem augftlichen Grinfen brachte.

"Rennen Sie die Unterschrift bes Raisers?" fragte ber

Generaladjutant und hielt ihm eine Schrift vor.

Die Augen bes Fürsten flunkerten barüber bin, ohne bag fie einen Buchstaben faben.

"Geben Sie Ihre Orben ab!"

Der Fürst öffnete auf biesen Befehl mit Mühe bas vor ihm stehende Reiseetui und überreichte bie Ehrenzeichen.

"Seine kaiserliche Majestät, zur Strafe beiner Schlechtigkeit und Nichtswürdigkeit und beines Hochverrathes, streicht bich aus allen Classen des Abels und der Ehren, und verbannt dich, Iwan, von seinem Angesicht in die ewige Nacht der Bergwerke — nach Sibirien!"

Bei diesen Worten sank Iwan weinend nieder auf den Teppich, umschlang mit zitternden Händen den Fuß des

Sopha's und schrie: "Gnabe! Gnabe!"

Der Generaladjutant öffnete jest die Thur und ließ die Rosaken eintreten.

"Schleppt ihn hinunter in den Wagen, und wehe Euch, wenn Ihr ihn nicht tobt ober lebendig an den Gouverneur von Tobolsk abliefert!"

"Hä!" meinte tückisch der eine Kosak, "es ist nicht der Erste, den ich nach Sibirien transportirt! es wird auch nicht der Letzte sein, Herr Generaladjutant!"

"Macht es furg!"

Jest traten die Kosaken zu Iwan, der noch am Boben lag. Nachdem sie vergeblich versucht, seine Hand von dem Fuße des Sopha's loszumachen, griff der Eine nach seinem Stiefel, zog eine Knute heraus, schwang sie mit einer wilden Lache in die Höhe, und, wie ein Wurm, krünmte

الفراقي.

ich stöhnend ber Berbannte, auf ben zweiten hieb sprang r heulend empor.

In diesem Augenblicke knebelten ihm die Kosaken die Sände auf den Rücken, und schluchzend und zähneklappernd olgte er dem vorausschreitenden Kosaken, während der Ansere hinterdrein ging.

"Und nun, Signore Antonio," wandte fich ber Generals wijutant zu ihm, "bescheinigt mir hier Eure Gegenwart bei

er Erecution!"

Mit diesen Worten legte er den kaiserlichen Befehl auf ben Tisch, nahm eine Feber von dem Schreibzeug, welches varauf stand, tauchte sie ein und überreichte sie ihm.

Antonio, welchem es war, als quale ihn nur ein furchtarer Traum, ber ihm die Zunge und alle seine Sinne inde, schrieb darunter: Vidi Antonio! Musteln bes Gefichts verjagten ihm is ben Dienft, baf a es nur ju einem angitlichen Grinfen brachte.

"Rennen Sie die Unterideift des Raifers?" fragte bet

Generaladiutaut und hielt ihm eine Schrift vor.

Die Angen des Fürsten funderten darüber hin, ohn daß sie einen Buchstaben faben.

"Geben Sie Ihre Orden ab!"

Der Fürst öffnete auf diefen Befehl mit Miche bas wi ihm stehende Reisertui und überreichte die Strenzeichen.

"Seine kaiserliche Majestüt, jur Strafe deiner Schlechtigkeit und Richtswürdigkeit und deines Hochverrathes, streicht dich aus allen Classen des Adels und der Ehren, und ver baunt dich, Iwan, von seinem Angesicht in die ewige Racht der Bergwerfe — nach Sibirien!"

Bei diesen Borten fauf Iwan weinend nieder auf ben Teppich, umschlang mit gitternden Sanden ben Fuß bel

Sopha's und fchrie: "Gnade! Gnade!"

Der Generaladjutamt öffnete jest die Thur und ließ die Kofaken eintreten.

"Schleppt ihn himmter in den Wagen, und wehe End, wenn Ihr ihn nicht tobt oder lebendig an den Gouverneur von Tobolst abliefert!"

"Sa!" meinte tudifch ber eine Kofat, "es ist nicht ber Erste, ben ich nach Sibirien transportirt! es wird auch nicht ber Letzte sein, Berr Generalabiutant!"

"Macht es furz!"

Jest traten die Kosaken zu Iwan, der noch am Bodat lag. Rachdem sie vergeblich versucht, seine Hände von den kute des Sopha's loszumachen, griff der Eine nach seinern Stiefel, zog eine Knute herans, schwang sie mit eine wilden Lache in die Höhe, und, wie ein Wurm, krimenn

ftöhnend ber Berbannte, auf ben zweiten hieb sprang jeulend embor.

In biefem Augenblicke knebelten ihm bie Rosaken bie ibe auf ben Rücken, und schluchzend und gahneklappernd te er bem vorausschreitenben Rosaken, mahrend ber Anshinterbrein ging.

"Und nun, Signore Antonio," wandte fich ber Generaltant zu ihm, "bescheinigt mir hier Eure Gegenwart bei

Erecution!"

Wit biesen Worten legte er ben kaiserlichen Befehl auf Tisch, nahm eine Feber von bem Schreibzeug, welches zuf stand, tauchte sie ein und überreichte sie ihm.

Antonio, welchem es war, als quale ihn nur ein furchter Traum, der ihm die Zunge und alle seine Sinne de, schrieb darunter: Vidi Antonio!

• • . . 

## Behntes Buch.

Habsucht. Liebe und Freundschaft werden Mittel zum materiellen Zwecke, und wo sie aufhören, dienstidan zu sein, treten der grimmigste Haß, Berläumdung und Berfolgung und alle Kinder der Undankbarkeit schamlos an das Licht.

Solche Krantheitszustände der Staatsgefellschaft charafteristen sich durch Selbstverachtung und Zerriffenheit der Gemuther, woran sich als nächstfolgendes Glied der Kettebie allgemeine Feigheit schlingt.

Die Heilung dieser Bolkertrantheiten erfolgt in bah

lonischen Gefangenschaften oder in Revolutionen.

Griechenland und Italien gebrauchten die erstere, Frank

reich und Spanien die lettere Cur.

Will man die Symptome des nervösen Faulsiebers gange Nationen jedoch schnell auf einen Blick erkennen, so mit man Gelegenheit suchen, irgendwie eine sogenannte vornehm Familie bei der Erbschaft eines reichen, kinderlosen Seiter verwandten zu belauschen.

Birf unter eine Meute Hunde einen Anochen, so sid bein Auge noch eine friedliche, brüderliche Theilung gege bas Bild, welches dir die Erben eines solchen ungludiche

Erblaffere bieten merben.

Diese innere Berworfenheit der allgemeinen Zustänktritt jedoch bei den Familien am Schönsten in die Buth welche es über sich gewonnen haben, um jede Art von de müthigung im Leben emporzukommen und sich in ihm Errungenschaft zu beseskigen suchen.

Zu diesen Familien gehörte das Hans von Rankenstein, bessen Ahnherr im siebenjährigen Kriege die Apothekerwand für die kaiserlichen Lazarethe zu liefern und die Geschicklich keit hatte, für seden kostbaren Arzneistoff ein Surrogat kerfinden, z. B. Weidenrinde sur China. Der Apotheka

sankte es seiner Industrie, daß er innerhalb weniger pre ein reicher Mann geworden war. Da jedoch unvernißmäßig viele Patienten bei dem Gebrauche der von gelieserten Medicamente starben, so war es nahe daran, man ihn zur Untersuchung und Verantwortung nach en beschied.

Der Apotheker lächelte bazu, reiste von seinem daman Aufenthaltsorte, von Brünn nach Wien mit einer veren Cassette voll Chremnitzer Ducaten und kehrte nach gen Wochen mit einer leichten Cassette, worin sich bafür Abelsdiplom für ihn und sein Geschlecht und ein Zeugseines guten Verhaltens bei der Lazarethlieferung befand, seine Apotheke zuruck.

Der nutmehrige Herr von Kankenstein hatte einen Sohn, Jura studirte und mit dem Wahlspruch: "Den Hut in einen Hand vor dem hohen Abel und Beamten und den fi auf den Köpfen der Bürger!" immer mehr in die he stieg, bis er kaiserlicher Kath geworden war und den afentitel erlangt hatte.

Der kaiferliche Rath und Herr Graf hatte brei junge afen, ber ältere von ihnen war Graf Joseph, welcher für biplomatische Carriere bestimmt wurde, der andere Karlun, welcher sein Glück, wie sein Bater, als Jurist machen te, und der dritte Franciscus, welcher nach dem Tode ter ersten Gemahlin das Freifräulein Eulalia von Storch1 geheirathet hatte.

Sein Bater hatte die neue Familie zu sich in das us genommen, um die weibliche Pflege seiner Schwiegerlter in seinen alten Tagen zu genießen. Die Frau isin, geborene von Storchbein, jedoch bedurfte der Pflege st genug, da sie trot der Schwindsucht des Grafen Fran-

ciscus nicht aus dem Wochenbette herauskam, so daß sie ihrem Gatten, als er im neunten Jahre seiner Berheirathung mit ihr verstarb, zu den vier Kindern erster She noch sechs scrophulöse Grafen und hoffnungsreich emporschießende Gräfinnen geschenkt hatte, und jetzt mit allen zehn hochgrässlichen Sprossen ihrem Schwiegervater in die Arme siel und ries: "D, Sie nur allein sind jetzt unser Bater und unser Schisfauf dem Weere des Lebens!"

Der alte Herr Graf folgte jedoch feinem Sohne Franciscus bald nach. In seinem Testamente hatte er seinem ältesten Sohne Joseph die böhmische Herrschaft, den Kindern seines verstorbenen Sohnes Franciscus das große Rittergut Eulendurg und seinem lieben Karkmann seine Baarschaft vermacht.

Der Respect vor dem Herrn Bruder und Schwager, bem Diplomaten, hatte bei dem Tode des alten Herrn Grafen den Familienfrieden aufrecht erhalten, obschon Eulasia und Karlmann fich für hintangesetzt hielten.

Es war in der Ordnung, daß ber Rechtspraktikant der Bormund der kleinen Neffen und Nichten von der Franciscanischen Linie wurde.

Die Frau Gräfin Sulalia war um so zufriedener damit, als auch Karlmann Wittwer war und zarten Hoffnungen Raum gab.

Rarlmann war zwar nicht ganz abgeneigt, sich an ben Busen seiner Freundin zu flüchten, wenn er aber die Nessen und Nichten, welche Geschwister werden sollten, zusammenaddirte, so brachte er immer wieder funfzehn heraus, welche sich auf die Waagschale des wohlverstandenen Interesse legen und die Schale der Zuneigung zu seiner Schwägerin und Freundin in die Höhe schwellten.

) stand die Lage der Sache, als der k. k. öffentliche Alippi der gräflich Kankenstein'schen Familie den ung des Grafen Joseph meldete, mit Beifügung des olls über die Obsignation und Consignation seines ses in Berona und der Anfrage über sein Jumoksithtum, auf welches die Ehepacten seiner jungen bestimmte Rechte einräumten.

ese Nachricht war für die Familie ein Donnerschlag. rlmann war jetzt das Haupt der gräflich Rankensen Familie. Da er als solches jetzt in ein gewisses tniß zu Isabella kommen mußte, so dürfte eine Schilseines Charakters und Wesens nicht überslüssig sein. In seinem Bater hatte er die Ansprüche auf eine beste Stellung in der vornehmen Welt geerdt. Da ihm besondere Verstandeskräfte versagt waren, so schlug milienstolz in ihm zu Dünkel und Hochmuth aus, er dadurch zur Geltung zu bringen suchte, daß er ingewein glücklich, als sich ihm die Vemerkung aufse, daß man ihn für einen verschlagenen und gefährscharakter ansehe.

machte sich an ihm bas Gesetz geltend, baß bie eines von ben Ibealen abgefallenen Menschen allmälig rischen Atomen sich zersetzt, oder, wie man in früseit saate, bem Teufel verfällt.

rimann konnte ein schlichter und braver Mensch werwollte mehr sein und seine Seele unterschied sich wehr von der eines Kameels, welches uns als ein bösartiges Schaf der Wifte geschildert wird.

m hatte sich Karlmann von diefer Nachricht erholt, sihm der pfiffige Gedanke aufstieg, wenigstens nachzu-

spuren, ob vielleicht mit der Hand der Wittwe feines Bruders auch beffen Nachlaß zu erobern fei.

"Ich muß hier klug sein," sprach er zu sich, "und

hinterher fein, die Chancen zu benutzen."

Er schickte jetzt seinen Schreiber auf die Bost, ließ sich nach dem Bostenlauf nach Berona erkundigen und schreie an seine Schwägerin, welche mit dem Franciscanischen Geschlechte den Winter über in der Stadt wohnte, folgende Zeilen:

"Gnädige Freundin!

"Die großen Pflichten, welche ich, ba ich nicht nur Ihr Schwager, sondern auch Vormund der lieden Kleinen meines hochseligen Bruders Franciscus din, auf mich genommen zu haben, mir bewußt zu sein schmeicheln darf, nöthigen mich, obschon ich ihnen mich pflichtschuldigft unterziehe, sofort zur Ermittelung der Ansprüche, welche uns an die Verlassenschaft unsers hochseligen resp. Hern Bruders und Schwagers Joseph zustehen möchten, oder zustehen müssen, wenn die Ehepacten anzugreisen sein sollten, nach Verona abzureisen, zu welchem Behuse ich morgen früh abreisen und Hochdieselben mich entschuldigen werden in der Behinderung persönlichen Empfehlens.

Rarlmann von Rantenftein."

Karlmann hatte jedoch nicht darauf gerechnet, daß Eifersucht scharfe Angen hat, und Gräfin Eulalia hatte kaum an die junge Wittwe des hochseligen Schwagers Iseph gebacht, als sie mit einem Satze mitten im Zimmer stand und nach ihrer Kammerzofe rief: "Schnell Gustel, sag' dem Johann, daß er unsern großen Reisewagen packen soll; — nein! er soll erst Extrapostpferde bestellen; oder nein, die

leinen Herren Grafen foll er aus der Lection holen; — vir verreifen noch Alle heute Mittag."

"Und die kleinen Berren Grafen und Gräfinnen?"

ragte das Mädchen.

"Saben Alle im Wagen Platy!" entgegnete die Gräfin.

Die Zofe eilte hinunter in die Bedientenstube zu Jo-

iann, dem fie Alles Wort für Wort bestellte.

"Ia, Jungfer!" entgegnete träg ber Bebiente, "ich kann as Mes auf ein Mal nicht im Kopfe behalten, wie soll es a in die Hände und Füße kommen?"

"Lauf' er nur erft auf die Boft!"

"Ich laufe schon," entgegnete ber Bebiente und schlenerte langsam zur Thur hinaus.

Die Bofe eilte wieder zu ihrer Gebieterin zurud, welche m Bafchichrant ftand und einige Bafche herauslegte.

"Wir brauchen, da es Winter ift," meinte sie zum Nädchen, "für die Kinder nur die nothwendigste Basche, enn neue Basche ist in der Kalte ungesund.

"Was brauchen wir viele Kleiber, wir mussen ja trauern! in die Kutschkästen geht Alles! Gustel, du und der Leo-

old, Ihr fahrt zu unfrer Bedienung mit."

"Aber dreigehn Berfonen?"

"Ich will die Kinder nicht von mir lassen," versetzte ie Gräfin, "ich werde mir vorwerfen lassen, daß ich keine ute Mutter wäre! Da bin ich zu klug dazu. Ich siebe ewiß meine Stiefkinder, wie meine eigenen! Nicht wahr, Bustel?"

Mit biesen und ähnlichen Gesprächen packte die Gräfin us und ein, dann kam der Bediente zuruck und schob ben Bagen aus dem Hofe. In einer Stunde war er hinten ind vorn vollgepackt, hinten darauf im Dienersitze, von einem einzigen Belzmantel umschlungen, saßen Leopold un Schieft, und in der Kutsche selbst die Gräfin Eulalia mit ihren zehn Kindern auf der Fahrt nach Berona.

Als Karlmann in Berona ankam und im Hotel d'Europe abstieg, ließ ihn eine fremde Dame zu sich auf Rr. 7 be

stellen, ohne ihren Ramen nennen zu laffen.

Rarlmann beeilte sich, Toilette zu machen und ein te bann ben Corribor entlang, indem ihm der Marqueur vorleuchtete, zur geheimnistvollen Dame.

Als er in das Zimmer eintrat, flog ihm Eulalia nxit

ihren zehn Rindern in die Arme. -

## Zweites Capitel.

Antonio hatte der fürchterliche Strafact am Fürsten sman, welchem er beiwohnen mußte, wie ein Wetterschlag. rschüttert und ihn wieder zu sich felbst gebracht. Er konnte un den Tod feiner ungludlichen Schwester menschlich mild etrauern; wollte fich ja in ihm das Berg gegen den Menchen emporen, welchem ihr Berberben gur Laft fiel, fo rauchte er nur an den Augenblick zu denken, wo dieser, us der menschlichen Gefellschaft verstoffen, wie ein Wurm, ich unter ben Bieben ber Anute auf bem Boben frummte. im wieder an Gerechtigkeit zu glauben. Doch maren ihm nunmehr das väterliche Erbhaus und die Baterstadt und ille feine Umgebungen und Berhältniffe fo fehr verdüftert, ak es nur eines geringen Anstokes bedurfte, ihn von allen eimathlichen Beziehungen abzulösen. Wer je fo recht eigen n fich die Sehnfucht gefühlt hat, die taufend Banber und Binden, mit welchen das herkömmliche Leben Ginen ums videlt hat, plötlich zu zerreißen und von fich zu streifen ind einem neuen, fremden Leben zuzujauchzen, ber allein versteht, was im Herzen Antonio's vorging. Noch fühlte r aber nicht die Kraft, die fufe Knechtschaft des Berommens gegen das Neue und Fremde unbefehen umzutauschen. Er war in ber Lage eines Jünglings, welchem

feine Geliebte einen Absagebrief geschrieben hat.

Der Berschmähte hat alle die Pfänder und Briese von ihr vor sich ausgebreitet in dem Borsatze, Alles ihr zurückzuschicken. Er klagt nicht, weil er die Geliebte verliert, nicht über die Pfänder, welche er ihr zurückschickt, er weint aber bitter darüber, daß er einst eine Närrin oder Treulose geliebt hat, mährend er doch um keinen Preis die Erinnerung an die wunderseligen Stunden seines Wahnes schwinden lassen möchte und bennoch in seinem Herzen entschlossen sein muß, sie auszutilgen.

"Berona, du schöne Baterstadt!" sagte er dann zu sich zuweilen, "und doch wollte ich, daß ich dich längst gestohm

hätte!"

In dieser Stimmung war es recht heilsam für ihn, daß ihn der Notar Alippi zur Uebernahme der Bormundschaft über Isabella bewog; denn Nichts kann schneller von Melancholie heilen, als die Nothwendigkeit, mit dem gemeinen Leben wieder anbinden zu müssen.

An Antonio wurde jest ein Brief abgegeben. Kaum hatte er ihn flüchtig durchgelesen, so eilte er hinüber zu

Isabella.

Sie hatte sich in diesen Tagen in der seelenquälendsten Lage befunden. Bergeblich suchte Ines sie heiter zu plaudern, aber dis jest war es ihr nicht gelungen, sie aus sich selbst herauszuloden.

Stundenlang konnte sie an dem Schreibtische fitzen, die Stirn schwermuthsvoll in die Hand gelegt, ohne ein Wort

ju fchreiben oder ju fprechen.

Während sie so theilnahmlos und in sich erstarrt zu fin schien, wurde man ihr doch Unvecht gethan haben, wenn

nan diesen Buftand für ein Rennzeichen geistiger und leib-

icher Abspannung gehalten hätte.

Noch nie war ihre gesunde Seele so thätig gewesen, is jetzt, alle die Schlacken und Erbschollen, welche das Schicksal in sie hineingeworfen hatte, wieder hinauszuarbeiten

ind flar zu werden.

Die zwei Mächte, welche in ihrer Seele ftritten, maren unächst Achilleus und ihr Bater. Zuerst suchte fie Berr u werden über die Bormurfe, welche gegen ihren Bater iufstiegen, der fie hartherzig gezwungen, dem Grafen 30ien Joseph zu dem Altare zu folgen, und fie fo bis zum Entichlusse, freiwillig zu sterben, unbarmherzig getrieben hatte, jo daß fie nur einem fürchterlichen Zufalle ihr Leben noch verdankte. Sie ging bis in ihre frühefte Rindheit zurud und sammelte alle die Bilber ihrer Erinnerung, welche ihr bas Wefen ihres Baters vor die Seele ftellten. nete fich es nicht, daß fein ganzes Bemuth aufgegangen war in eine wunderbare Anhänglichkeit an die königliche Majestät, welche wieder zur Folie einen phantaftischen Familienstolz hatte. Sie konnte es sich nicht verhehlen, daß er Alles, auch feine Seligkeit, biefer Ibee geopfert haben würde, wie vielmehr seine einzige Tochter. Ihre Seele fand in diefer Betrachtung vor ihm, wie vor einer ehernen Statue. welcher fie in tiefer Berehrung die Fuge fußt, Ohne porauszuseten, daß das Metall Etwas davon empfinden merbe.

Jetzt war es ihr aber, als lege Achilleus die Hand auf ihre Schulter und sage ihr freundlich: "Du sollst Bater und Mutter verlassen und deinem Manne anhangen!" Sie üßte den Ring, welchen sie von ihm am Finger trug und ragte in sich dann wieder besorgt: "Wirst du wirklich noch

ciscus nicht aus dem Wochenbette herauskam, so daß sie ihrem Gatten, als er im neunten Jahre seiner Berheirathung mit ihr verstarb, zu den vier Kindern erster Ehe noch sechs scrophulöse Grafen und hoffnungsreich emporschießende Gräfinnen geschenkt hatte, und jetzt mit allen zehn hochgrässlichen Sprossen ihrem Schwiegervater in die Arme fiel und ries: "O, Sie nur allein sind jetzt unser Bater und unser Schiff auf dem Weere des Lebens!"

Der alte Herr Graf folgte jedoch feinem Sohne Franciscus balb nach. In seinem Testamente hatte er seinem ältesten Sohne Joseph die böhmische Herrschaft, den Kindem seines verstorbenen Sohnes Franciscus das große Rittergut Eulenburg und seinem lieben Karlmann seine Baarschaft vermacht.

Der Respect vor dem Herrn Bruder und Schwager, dem Diplomaten, hatte bei dem Tode des alten Herm Grafen den Familienfrieden aufrecht erhalten, obschon Erlalia und Karlmann sich für hintangesetzt hielten.

Es war in der Ordnung, daß der Rechtspraktikant der Bormund der kleinen Neffen und Nichten von der Fram-

ciscanischen Linie murbe.

Die Frau Gräfin Eulalia war um fo zufriedener bamit, als auch Karlmann Wittwer war und garten Hoff-

nungen Raum gab.

Karlmann war zwar nicht ganz abgeneigt, sich an den Busen seiner Freundin zu flüchten, wenn er aber die Ressen und Richten, welche Geschwister werden sollten, zusammen addirte, so brachte er immer wieder funfzehn heraus, welche sich auf die Waagschase des wohlverstandenen Interesse ten und die Schase der Juneigung zu seiner Schwägerin und Freundin in die Höhe schnelten.

So stand die Lage der Sache, als der k. k. öffentliche Rotar Alippi der gräflich Kankenstein'schen Familie den Deimgang des Grafen Joseph meldete, mit Beifügung des Brotocolls über die Obsignation und Consignation seines Rachlasses in Berona und der Anfrage über sein Jumoviliarbestithum, auf welches die Ehepacten seiner jungen Bittwe bestimmte Rechte einräumten.

Diese Nachricht war für die Familie ein Donnerschlag. Karlmann war jetzt das Haupt der grüflich Rankentein'schen Familie. Da er als solches jetzt in ein gewisses Berhältniß zu Isabella kommen mußte, so dürfte eine Schilerung seines Charakters und Wesens nicht überstüssig sein.

Bon seinem Bater hatte er die Ansprüche auf eine beorzugte Stellung in der vornehmen Welt geerbt. Da ihm
edoch besondere Berstandeskräfte versagt waren, so schlug
er Familienstolz in ihm zu Dünkel und Hochmuth aus,
velchen er dadurch zur Geltung zu bringen suchte, daß er
eine angeborne Bornirtheit in Bösartigkeit umsetze. Er
var ungemein glücklich, als sich ihm die Bemerkung aufrängte, daß man ihn für einen verschlagenen und gefährichen Charakter ansehe.

Es machte sich an ihm bas Gesetz geltend, bag bie Seele eines von ben Ibealen abgefallenen Menschen allmälig u thierischen Atomen sich zersetzt, ober, wie man in frü-

jerer Zeit fagte, dem Teufel verfällt.

Rarlmann konnte ein schlichter und braver Mensch weren; er wollte mehr sein und seine Seele unterschied sich aum mehr von der eines Kameels, welches uns als ein proßes, bösartiges Schaf der Wüste geschildert wird.

Raum hatte fich Karlmann von biefer Nachricht erholt, is in ihm ber pfiffige Gebante aufftieg, wenigstens nachzu-

und bem maffenruftigen Corps ber Bhilhellenen borthin abgeben. — Wenn ich an den entsetlichen Tag por meiner Flucht von Berona und an die Racht bente, in der ich bein Baus verließ, fo erzittert noch feig meine innerfte Seele, wie eine Löwin vor dem Zischen der Rattern. Immer beutlicher wird es mir, daß fich in biefen Stunden ber Nacht Gräfliches erfüllt hat. Es ging ein Tobes schauber burch beine Baufer. Wer war ber Ungludfelige, welcher mich auf der fcwebenden Brude über den Hof in das Borderhaus pacien und zu Boden ringen wollte, und zurudtaumelte gegen bas Gelander und binunter fturzte auf die Steine? 3ch tonnte mich nicht um Sollte es ber Tobfeind gewesen fein, ibn befümmern. welchen mein Engel in den Abgrund fließ? Und mitten aus biefen Schreckniffen tritt bas Bilb Ifabellens bervor, wie ein milber Mond aus ben Bolfen ber Sturmnacht. Wer boch allwissend sein könnte! Ich werde nicht eher ruhig, bis ich weiß, wie es bei Euch, wie es mit ihr fteht. Dug ich mir fagen, daß fie jene Racht nicht überlebt hat. boch fagt mir wieder mein Berg: "Gie lebt!" Es ift unmöglich, bag fie ben beiligen Gid, welchen wir uns vor bem Altare in ber Capelle gefchworen haben, gebrochen hatte! - Ihr Sinn ift zu hoch und ebel, als daß ich an ihr zweifeln konnte. Und doch, welche tödtliche Ungewißheit, in welcher ich schwebe! tann nicht mehr leben! - So flattern meine Bedanten hin und her, wie die Wimpel ber Schiffe, weit hinauslechzend in die Luft und doch gebannt in den engen Raum. Es brennt mein Berg nach einem freien Tobe in ber Schlacht. Antonio, ich beschwöre bich, gieb mir schnell Rachricht, verhehle mir Richts, und wenn es töbtlich fein

sollte! Sollte Isabella noch leben, sollte ich sie noch mein nennen können, bann grüß' sie mit den wärmsten Worten meiner Liebe, und sag' ihr, daß ich meine Arme nach ihr ausbreite, und meine Seele mit weiten Ablersstügeln ihr zustürzt, wie der hellenischen Freiheit. Wenn sie noch mit mir wandelt im Lichte des Tages, dann bitte sie, dem Flüchtling nur ein Wort zu schreiben, damit ich daraus sehe, daß sie an mich denkt! Die Briefe treffen mich in Warseille im Hôtel de deux Lions. Achilleus."

"Ja, ich lebe! ich bin noch bein!" jauchzte Iabella empor, "und alles Trauern und jeder Kummer zerrinnt, wie eine Wolfenwand, vor dir, meine Sonne, mein Heiland, mein Gott!"

"Ihr werdet glücklich fein!" versetzte Antonio, "ba Eure Liebe so start und ein guter Gott mit ihr ift!"

## Brittes Capitel.

Als Antonio feine Pflegebefohlene verlassen hatte, erschien

der Notar Alippi.

"Beute muß ich willfommen sein, Signora," rief Aftppi heiter; "denn ich komme, wie ein guter Hausarzt, fast schneller zu Hülfe, als die Krankheit da ist. Die Krankheiten, welche wir heilen, sind Processe."

"Seid lieber allein willtommen," verfette Ifabella,

"ohne Rrantheit und ohne Proceg."

"Beide helfen oft zur wahren Gesundheit, wenn sie glücklich überstanden sind," entgegnete Alippi; "sie reinigen zuweilen von überstüfsigen Saften und Geld. Eine reiche Erbin muß durchaus einen Proces über ihre Erbschaft zu führen haben, sonst begreift sie nicht den Werth des Geldes und die Welt, welche oft lange Finger macht. Doch ohne Scherz, meine Gnädige, Ihr müßt Euch nicht scheuen, Lebenserfahrungen zu machen. Keine Wissenschaft ist nützlicher für die poetischen Gemüther, welche im blauen Ibeal-hinnnel wandeln, als Weltkenntniß

"Die Sippschaft des verstorbenen Grafen Joseph will so gnädig sein, Euch diesen Unterricht zu ertheilen. Damit er nicht zu praktisch wird, will ich Euch ein wenig zur Seite steben. Sonst geht & Euch, wie dem armen Junker, velcher so lange Lection im Reiten nahm, bis er sein ßferd verkaufen mußte, um den Reitmeister für den erheilten Unterricht zu honoriren."

"Herr Notar," entgegnete Ifabella, "ich verftehe Euch

n der That nicht."

"Ihr werdet mich balb verstehen," versetzte der Notar, wenn ich Euch melbe, daß die Berwandten des seligen Jerrn Grafen Joseph angekommen sind, um zu sondiren, vas von der Erbschaft, welche Euch nach den Shepacten jehört, Euch abzugewinnen ist."

"Da fei Gott für," erwiederte Isabella, "daß ich sie im Beringsten stören sollte! Ich will von ihnen Allen Richts."

"Sie wollen aber Alles von Euch!" entgegnete ber

Potar.

"Ihr könnt doch in der That nicht meinen," fuhr Isabella fort, "daß ich irgendwie auf die Berlassenschaft des Frafen Anspruch mache?"

"Warum nicht?"

"Weil er mich nie Etwas anging ober angehen soll! Kicht lebendig, nicht todt! Gott hat zwischen uns entschieden. In demselben Augenblicke, als das Klagegeschrei über den Berunglückten sich erhob, war ich im Begriff, mir den reiwilligen Tod zu geben."

Der Notar sah sie mit verwunderten Augen an; er verstand sie nicht und ging über diese Aeusserung hin, indem r mit gedehnter Stimme fortsuhr: "Signora will also vie Erbschaft aus hoher, edelherziger Gesinnung ausschlagen? Bas wollt Ihr damit bezwecken?"

"Nichts, in der That Nichts!" entgegnete Isabella;

was nicht mein gehört, will ich nicht haben."

"Diese Erbschaft," fuhr etwas hitziger ber Rotar fort,

"gehört Euch aber laut des Documentes, was ich gültig mit Zeugen errichtet habe, auf ausdrückliches Berlangen

bes Berichiedenen."

"Schont mich, verehrter Freund," erwiederte Isabella, "ich habe Euch schon gesagt, daß ich, gezwungen von meinem Bater, dem Grafen Joseph zum Altare folgte, mit dem Entschlusse, mich von ihm in der Brautnacht dadurch zu befreien, daß ich mir ein Messer in das Herz stieße. Nun hat Gott anders entschieden. Ich bin seine Wittwe nur vor der Welt, doch nicht vor Gott. Ich stoße sein Gedichtniß mit dem, was ihm je gehört hat, von mir."

"So mußt Ihr zugeben," verfeste ber Notar, "bag sein Nachlaß jest ein Gut ist, welches bas Geschick in Eure Hand gelegt hat, um darüber nach bestem Gewissen verfügen. Freilich ist es bequemer, sich einer unangenehmen Bflicht zu entziehen, als sie auf fich zu nehmen."

"Wie versteht Ihr bas?" fragte nach einigem Befinnen

Ifabella.

"Das bürgerliche Dasein, welches uns Alle zusammenhält," versetzte der Notar, "ist eine Kette von Rechten und Pslichten, welche uns fortwährend umschlingt, schützt und hält. Wer sich seiner Rechte entäußert, ist ebenso im Unrechte, wie der, welcher sich seinen Pflichten entzieht. Es giebt aber kein Recht ohne die damit verbundene Pflicht. Euer Bater hat in der Ausübung seiner väterlichen Gewalt Euch wieder neue Rechte und Pflichten zugleich gegeben. So habt Ihr auch das Recht, über den Euch zustehnden Nachlaß des Grasen zu verfügen, jedoch nicht ohne die Pflicht, daß diese Verfügung eine verständige sei; denn die scheindar edelste That ohne Verstand ist nur ein Unsinn, der sich am Unsinnigen von selbst rächen muß." "Ihr feid ftreng," entgegnete Isabella, "und Ihr ver-

wirrt mich!"

"Ich verlange weiter Nichts von Euch," erwiederte der Notar, "als ein wenig Guern Entschluß aufzuschieben. Wollen wir die Leute, welchen wir ein so ungemeines Geschenk machen könnten, erst kennen lernen?"

"Es fei!" verfette Ifabella.

"Ich eile nun zurud zu meinen Geschäften," fuhr ber Notar fort, "auch hat sich ber Bruber bes Grafen Joseph, welcher mit seiner Schwägerin hier angekommen ist, bei mir anmelben lassen. Es scheint, als wolle er mich sondiren. Abe, meine Gnäbige!"

Der dienstfertige Freund begab sich hinweg. Ifabella war bei diesem Gespräche nur mit halber Seele, denn ihre Gedanken eilten immer hin zu Achilleus; es war ihr, als

muffe fie ihn fragen, mas zu thun fei? -

Sie fette fich zum Schreibtisch, um an ihn zu schreiben; nach kurzem Befinnen marf fie bie Worte auf bas Papier:

Achilleus!

"Darf ich mein Achilleus sagen? Warum gabst du mir bei beinem Auszuge nicht das Zeichen an der Thüre? Ich kniecte vergebens dort und hielt die Hand sest mit dem seidenen Taschentuche um den Dolchgriff geschlungen, um dir meine Seele in die Ferne mitzugeben. Nun lebe ich noch im warmen Blute, und meine Seele plätschert, wie ein Fisch, darin; so wohl ist ihr im schönen Leben, das sie mit dem geliebten Manne theilt. Antonio hat mich beinen Brief an ihn lesen lassen. Du siehst mich noch! Sage, wie sehr ich dich lieben soll, und ich will beine Befehle mit Gedankenschnelle überssliegen! Du fragst,

wer der Unglückselige war, der in jener Nacht hinter bir mit dem burchbrechenden Gelander in den Bof hinunter gestürzt ift? Du abnest recht! - Er ift es, por beffen Andenken mir grant. — Wenn ich mich von hier erlöft habe, so soll die Erinnerung an ihn tief himunterrollen in die Bergangenheit, an die Niemand mehr benft. Er foll verschwinden vor mir, wie ein bofer Traum vor der hellen Sonne des Tages. Du liebst mich noch, Achilleus? - Liebst du mich ewig, wie ich dich? Darf ich dir angehören? Bang und gar? Darf ich zu bir fturgen, bieb mit beiden Armen umschlingen und nie von dir laffen? 3ch habe gelesen, daß die Frauen der Sulioten fich in die Schaaren ber Streiter gemischt und die fürchterliche Schlacht bis zum Siege mit burchgekampft haben: follte bie Spanierin ber Snliotin nachstehen? 3ch will beines Bolfes und beiner werth fein, bu follst mich prufen, ftreng ohne Mitleid, aber wenn ich bie Brobe bestehe, nicht mahr, dann fagst du zu mir: "Ifabella, ich bin zufrieden." Du wirft mir boch nicht gurnen, bu geliebter Mann, baf ich im Gehorfam 31 meinem Bater fo lange verharrt bin, bis borthin, wo ich im freiwilligen Tode feine Gunde mehr fah? 36 konnte dir doch mein Wort nicht anders halten. Und ich bin gang bein geblieben, und ich bin felig, dag ich mir fagen fann: ich bin beiner in feinem Augenblide unwerth geworben! Konnte ich doch an beiner Geite in ber Schlacht ftehen, fiegen und fallen. Sie follen uns begraben im freien Bellas und einen Lorbeerbaum und einen Rosenstrauch auf bas Grab pflanzen, dan wir wieder an die Sonne emporwachsen und uns umschlingen können in sükem Wechseltausch der Blätter und Blüthen.

Du sollst den Helden Kränze zum Triumph, ich will den Bräuten rothe Kosen zur Hochzeit schenken! Ich habe kein anderes Wort, als: ich liebe dich! Schreibe mir noch einmal von Marseille. Sprichst du: "Komme zu mir, Isabella!" so bin ich bei dir. Sei mir nicht böse um die Frage: darf ich die grässliche Erbschaft von mir wersen? Erlaubst du es mir? Schreibe mir deinen Besehl! Antonio soll auch an dich schreiben. Seine Schwester, die schwester, die schwester, die schwester bei schwester, die schwester die

Ifabella."

"Und ich," fuhr Karlmann fort, "habe schon verschiebene Aemter verwaltet, sie jedoch wieder aufgegeben, da ich leider zu großes Ehrgefühl habe. Meine Gnädige! Sie können nicht glauben, was es für ein Unglück ist, zu viel Ehre zu besitzen! Denken Sie, durch unsere Mutter sind wir mit den Bourbonen, den größten Kaiserlichen und Königlichen Wajestäten Europa's verwandt. Unsere Großmutter war eine natürliche Tochter Louis XIV. Aber wollen wir uns nicht setzen, meine Gnädige?"

"Wie Gie belieben!" entgegnete Ifabella.

Karlmann warf sich auf das Sopha und forderte Isabella auf, neben ihm Platz zu nehmen; Isabella aber zog vor, stehen zu bleiben.

"D wie gludlich ware unfer Haus gewesen, Sie bie Unfrige nennen zu konnen! Sie find eine Spanierin?"

"Ja!"

"Eine Spanierin; und barf ich fragen, gewiß von sehr altem Abel? Ja, alter Abel und alte Kronthaler!"

"Ja! Doch was bedeuten Ihre Fragen?"

"Ihr Herr Bater ist, wie ich höre, wieder zurückgereist? Sie sind ganz allein? Das ist eine graufame Lage; haben Sie nie darüber nachgebacht, wie Sie sich nun zu stellen

gebenken?"

Als Isabella schwieg, suhr er fort: "Man glaubte, daß mein Bruder einiges Vermögen besitze; es soll aber ganz und gar geschmolzen sein; der Auswand, welchen seine diplomatische Carriere verlangte, hat es aufgezehrt. Es ist entsetlich, daß er so frühzeitig sterben mußte, vhne seine Wittwe noch versorgt zu haben. Es ist wirklich gewissermaßen Pflicht für die gräslich Kankenstein'sche Familie, für ihre liebe Angehörige zu sorgen. Sie können nicht glauben,

"Gnädige Frau Gräfin!" begann Karlmann, "verzeihen ie, wenn ich Sie erschreckt habe; ich traf Niemand von hrer Dienerschaft im Borsaale, doch wagte ich es, hier tautreten, — und welche Ueberraschung! ich kann nicht deifeln, daß ich vor mir meine verwittwete Frau Schwästin, Isabella, geborne von Malavilla, sehe!"

"Sie kennen mich?" fragte scheu Isabella.

"Mein verstorbener Bruder," versetze Karlmann, "hatte S Talent, das Signalement einer Person so aufnehmen können, daß man bei einiger Phantasie sie wieder erkenun nußte, wenn man ste zum ersten Wale erblickte. Als uns seine Berlobung mit Ihnen, meine Gnädige, anzeigte, pilberte er Sie so genau, daß ich jetzt einen Eid darauf elegen wollte, daß Sie meine gnädige Frau Schwägerin sind."

Isabella fragte jest turz: "Sie sind also ein Bruder

8 verftorbenen Grafen?"

"Eure Gnaden," entgegnete Karlmann, "werden doch cht daran zweifeln? Freilich besitze ich im Augenblicke zum eweise, daß ich der bin, für welchen ich mich ausgebe, ir meine Aufenthaltskarte."

"Ich zweifle nicht im Geringsten baran!" verfette Isa-

Na.

"Ia, ich gehöre ber grässlichen Familie von Kantenstein 1," fuhr hochmüthig und doch mit dem Bestrebm, angehm erscheinen zu wollen, Karlmann fort, "und wir dürn uns schmeicheln, zu unserer Familie Mitglieder zu zähen, welche die höchsten Hospschargen bekleidet haben. Unser rstorbener Bater war kaiserlicher Rath, unser müttersher Oheim — Hospmarschall, unser verstorbener Bruder —

"Mein Bater," unterbrach ihn Isabella, "hat mir ba-

n gefagt."

emport über den Sinn biefer Worte, insoweit fie ihn

ahnete.

Rarlmann verstand jedoch diese Frage als eine Bejahung seines Antrags, sank nieder auf die Kniee und rief: "O, der erste Augenblick, in welchem ich Sie sehe, entscheidet über mich! — Mein seliger Bruder hat gewählt wie ein Kankensteiner, und stolz bekenne ich mich auch zu seinem bon gout! Sie folgen mir nach Wien? Die Kankenstein'schen Ahnen werden in den Wolken über uns schweben und segnend ihre Hände über uns ausstrecken! Sie werben? Sie werben — "

"Budringlich, Berr Graf!"

"D, die Liebe, die Anbetung kennt keine Zeit!" sagt ein Weltweiser, und Göthe, einer der größten Beimar'schen Dichter: "Doch wer kuhn ist und verwegen!"

"Faffen Sie fich, Berr Graf!"

"Also kühler muß ich sein?" bachte jetzt Graf Karlmann für sich, erhob sich vom Boben und setzte bas Ge-

fprach fuß lachelnb fort:

"Ich bin ein Träumer, meine Gnädige! und die Empfindung reißt mich hin, wo ich nur huldigen, nur anbeten sollte. Sie werden in der nächsten Zukunft gar sehr ritterlichen und juristischen Schutz bedürfen, glauben Sie es mir, und wie glücklich, wie überaus glücklich würde ich sein, wenn es mir gelänge, Ihnen ein bezauberndes Lächeln abzugewinnen! Sie durfen mir nur ein Blanquet zur Bollmacht ausstellen, um in Ihrem Namen Ihre Angelegenheiten ordnen zu können!"

"Es thut mir Leid, Herr Graf, daß ich gar keine Angelegenheiten habe, wo ich Ihrer Rechtskenntniß bedarf."

"D Sie Unschuldige, Sie kennen die Welt nicht! Hat

ehr ich mich für unser Haus aufopfere? Wir Ranken: leiden alle an einem zu weichen Herzen. Sie können
auf mich rechnen; — ich bin ein Rechtspracticant
bald Doctor juris. Ich werde mich Ihrer ann.

Im Familienrathe haben wir beschloffen, Sie zunächst u uns nach Wien zu führen; benn so einsam können unmöglich in ber Welt bastehen; bas bulbet nicht die bes gräslichen Hauses, bem Sie nun angehören."

kfabella fiel jetzt die Unterredung mit dem Notar Alippi "Sollten die Wenschen wirklich so schlecht sein, als mir geschildert hat?" fragte sie bei sich. In diesen aken beschloß sie, vor sich Alles abspinnen zu lassen, entgegnete jetzt lächelnd: "Aber warum soll ich nicht in ein Kloster gehen?"

Sie werden boch," entgegnete Karlmann, "nicht so Reize und Schönheiten in die düster-melancholischen a eines Klosters verbergen und graufam die Welt von tofien, welche ihre Arme nach Ihnen ausbreitet?"

Ich bin ein armes, verlaffenes Wefen!"

Berlassen? Bin ich nicht Ihr Schwager? D lassen mich biese schöne Hand tüssen, welche gewissermaßen gehört, insosern Sie diese meinem Bruder gereicht had der Glückliche! der Beneidenswerthe! Wir haben dausgeset, daß freilich nicht auf dem Rechtswege gelsgemacht werden kann: daß die Wittwen unseres Hauwemn sie sich wieder verheirathen wollen, nur wieder Nankenstein'schen Abkömmling heirathen müssen! — din ein solcher Abkömmling, aber wohl nicht in den meiner huldreichen, schwägerin?"

ie meinen Sie bas?" fragte Rabella unwillig und

von hinnen nehmen. Soll ich mich zurückziehen, meine

Gnädige?"

"Sie können Ihre Frage bejahen!" versetzte empört und streng Isabella, "und nehmen Sie mit sich die Gewisheit, daß mit meinem Willen die Rankenstein'sche Familie mir ewig fremd bleiben soll. Ich wünsche Ihnen und Ihren Neffen und Nichten alles Gute; nur mich, bitte ich, für keine Ihrer Angehörigen zu betrachten. Leben Sie wohl!"

Karlmanns Nasenspitze wurde bei dieser Erklärung schneeweiß, während das Gesicht sich mit Grün und Gelb schattirte. Er warf den Kopf in den Nacken und rief;

"Wir werden Ihnen zu begegnen wissen! Ich fürchte Sie nicht, wer Sie auch sein mögen, und werde gewiß der Letzte sein, Sie als Wittwe meines Bruders anzuerkennen. Sie haben es ausgesprochen, wir sind geschieden; und wie ich mich hier verabschiede, so muß ich im Boraus bemerten, daß ich keineswegs hier dem hohen und niederen Publikum ein Urtheil über meine zukünstige Handlungsweise zugestehen kann."

"Thun Sie, mas Sie nicht laffen können!" verfetzte

lächelnd Ifabella.

"Ich empfehle mich!" zischte Karlmann zwischen ben Zähnen, und warf hinter sich die Thur heftig in das Schloß, indem er draußen auf Ines stieß, welche die Arme in die Seite stemmte und ihm zurief:

"Ein Tölpel feid Ihr! War' der alte Ritter da mit

feinem Stode, ber follte Euch lehren, wer wir find!"

Raulmann fuhr jedoch, im Innerften erboßt, vorüber, bereit zu allen bofen Dingen.

## Fünftes Capitel.

Rarlmann hatte fich noch nicht lange entfernt, so kam brafin Eulalia von Rankenstein-Storchbein mit ihren zehn kindern vorgefahren und ließ sich von Ines zur Bisite bei kabella anmelben.

"Draußen unser Borsaal," erzählte Ines, "sieht aus, sie ein Haufen Ameisen; Alles kribbelt schwarz und klein urcheinander. Die Gräfin von Raben - ober Rankenstein, ber was sie sonst für ein Stein ift, steht mit einer ganem Rleinkinderschule draußen, Alle kohlschwarz!"

"Ich werde nicht flug aus beinem Geschwäte!" ent-

egnete Isabella.

"Ich auch nicht!" erwiederte Ines; "Horcht nur, wie as braußen pispert und wispert, wie ein Staarennest. Das ganze Waisenhaus mit der Waisenhausmutter ist es; oll ich sie hereinsassen?"

"Wir muffen sehen," versette Isabella, "was die Leute

vollen!"

Ines eilte hinaus, und nach einer kurzen Weile trat die Franciscanische Linie herein, voran die Gräfin, lang and schlank im abgegriffenen, schwarzsammtnen hute mit einem Florschleier, welcher schalkhaft vom Gestchte ein wenig zurud auf die Schulter geschlagen war, in einem gesfärbten, schwarzseidenen Kleide, welches kaum die schwarzseidenen

wollenen Strümpfe und die ein wenig niedergetretenen und mit Bandern befestigten Schuhe bebedte.

Sinter ihr her folgten paarweise die kleinen, gleichfalls sammarz aufgefärbten Hoffnungen des Rankenstein'schen Ge-

fd lechtes.

Die Frau Gräfin machte eine steife Bewegung zur Berneigung, daß der Saum ihres Gewandes beinahe den Boben berutert hätte, und wandte sich dann mit angenehmem

Lächeln und ben Worten zu Ifabella:

"Unsere grändige Frau Schwägerin müßte glauben, daß wir keine Bildung besäßen, wenn wir bei ben traurigen Berhältnissen, welche kür das Gräsliche Rankenstein'sche Haufwartung und unsere Condolenz zu machen. Wir sind Tag und Nacht von Wien her kunterwegs gewesen, erst gestern Abends hier angekommen, und Sie werden entschuldigen, daß wir jest erst kommen. Meine geliebten Kinderchen waren so ungeduldig, der liebenswürdigen Tante ihre gehorsame Auswartung zu machen, daß sie sie ham anziehen lassen wollten."

"Mit wem habe ich die Ehre zu fprechen"?" fragte

schüchtern Isabella.

"Comtesse Eulalie de Rankenstein, née de

Storchbein!"

"Sie sind," versetzte fragend Isabella, "die Wittwe bes Grafen Franciscus von Rankenstein und haben eine so weite Reise unternommen, nur um mich zu trösten? Wie komme ich zu dieser zarten Ausmerksamkeit? Sie werden mübe sein, wollen Sie sich nicht niederlassen?"

"Bon diefer gnädigen Erlaubniß," verfeste die Gräfirn,

"machen wir unterthänigen Gebrauch."

Indem sich die Gräfin Eulalia von Kankenstein niederließ und sich um sie herum die kleinen Franciskaner gruppirten, schöpfte sie Odem und überlegte dabei, wie klug sie es anfangen müsse, um zu erfahren, ob Isabella ihr im Herzen ihres Freundes Karlmann gefährlich werden, und ob ihr vielleicht in den Sinn gekommen sein könne, sich in Wien niederzulassen; denn noch hatte sie keinen andern Ge-

banken, als ben, welchen bie Eifersucht ihr eingab.

In diesem Sinne fragte sie jest mit versehltem Argwohn: "Wenn wir hätten hoffen können, Sie nächstens bei uns in Wien zu sehen, welches sich wohl kaum mit Mabrid messen zu sehen, welches sich wohl kaum mit Mabrid messen kann, da jenes doch bei Weitem klimatischer situirt ist, so mußte ich freilich die Reise zu Ihnen unternehmen, ohne den Thermometer in meinem Orangeriehause nach der Witterung zu befragen. Wie glücklich könnten wir uns schätzen, wenn wir uns geirrt hätten und Sie künstighin in Wien leben würden, wo wir uns im Winter täglich sehen und Sie mich im Sommer auf Eulenburg besuchen könnten!"

"Ich muß darauf verzichten," entgegnete Isabella; "auch habe ich bis jetzt noch nicht gewünsch; Ihre schöne Batersstadt kennen zu lernen; doch danke ich Ihnen aufrichtig

für Ihre freundliche Ginladung."

"Sie geben uns eine abschlägliche Antwort?" versetzte mit traurigen Mienen die Gräfin, während ihr Herz sich wunderbar leicht fühlte, "und Sie ahnen nicht, wie wehe Sie uns damit gethan haben? Ich hatte mir schon einen Plan entworfen, wie wir zusammen unser Leben einrichten wollten; Mittwochs Abends habe ich allwöchentlich den Winter über während der Saison meinen Saal offen, gang nach Pariser Zuschnitt, wo ich die geistreichsten Männer Wien's

zu sehen gewohnt bin. Neulich erst versicherte mir Sapphir, daß er nächstens erscheinen werde, um bei mir humoristische Studien zu machen. Zuweilen lasse ich auch in mein Gesellschaft berühmte Reisende einführen."

Isabella begriff von allen diefen geschilderten Berrlich

feiten Richts; die Grafin fuhr jedoch fort:

"Und wie habe ich mich erft gefreut, mit Ihnen die spanischen Dichter zu lesen; zuerst die Werke der berühmten Louistada; — ich habe eine Borliebe für diese Dichterin, weil sie einen solchen schönen Namen hat!" —

"Sie meinen wohl," verfette betroffen Ifabella, "bie

Lufiade bes Campens?"

"Ganz recht!" erwiederte die Grafin; "aber freilich, mein Spanisch will noch nicht viel bedeuten."

"Sie gebrauchen es auch nicht bazu!" entgegnete lä-

chelnd Ifabella; "benn Camoens ift ein Portugiefe."

"Ach ja! ich erinnere mich," versetzte die Gräfin, etwas unsicher und spitzig; "unser seliger Joseph freilich war im Spanischen besser zu Hause, als wir; — und doch," suhr die Frau Gräfin mit Anspielung auf die Erbschaftsverhältnisse fort, "müssen wir ahnen, daß dem von Rankenstein'sschen Hause nicht das geringste, sichtbare Andenken davon hinterlassen sein soll."

Doch jest erhob sie ihre Augen zu Isabella, um zu sehen, welchen Eindruck ihre kluge Rede, wie sie glaubte, auf dieselbe gemacht habe; es vergingen ihr aber alle Gebanken, die schlimmen und gemeinen, als sie der verachtende Blick Isabellens traf, unbeschreiblich ernst und zugleich woll Abel und Hoheit, und doch voll Mitleid mit dieser Erbärmlichkeit.

Doch bald milberte sich ber strenge Ausbruck in Is

ellens Augen und Mienen; ein wehmüthiges Lächeln zog ich um ihre Lippen. Ohne ein Wort zu entgegnen, wandte ie sich zu ihrem Bureau und brachte das Etui mit dem Sapphirschmucke daraus hervor, welcher ihr vom Grafen

Joseph als Brautgeschenk eingehändigt worden war.

"Das Einzige," sagte sie mild zu der unsichern Gräin, "was ich von Ihrem verstorbenen Schwager in den Sänden habe und dessen Besits mich drückt, da ich es nie nein nennen mochte, ist dieser Schmuck. Die einzige Freude, velche Sie mir machen können, ist die Erfüllung meiner Bitte: zum Andenken an ihn die Juwelen unter Ihre Kinver zu vertheilen, wenn Sie sich nicht entschließen könnten, ie für sich anzunehmen."

Mit diefen Worten überreichte fie das Etui der Grafin.

"Ich bin unendlich gerührt," versetzte diese, "von Iher Zuvorkommenheit und — " hier stockte ihre Rede, denn ınter ihren Fingern sprang fast unwillkurlich der Deckel es Etui auf, und die prächtigen, tiesdunkeln Sapphire euchteten, wie slammende Kinderaugen, ihr in das Gesicht.

Die Gräfin sprang von ihrem Stuhle auf und stürzte mf die zurückweichende Isabella mit den Worten los: "D, neine theure Freundin, welche unaussprechliche Großmuth eweisen Sie gegen mich oder vielmehr meine verwaisten Kinser! D das ist mehr, als Großmuth, es ist spanische Großmuth!"

"Sie haben mir nicht zu banken," versetzte Rabella; "vielmehr banke ich Ihnen, bag Sie mich von biesen Ge-

jenftänden befreien."

"Kommt her, Kinder, Ihr zuerst, Therefel und Andreel," rief die Gräfin, "und bedankt Euch bei der gnädigen Cante." "Ich gehe nicht zu ihr , Mama!" erwiederte Andresel, Karlmann's lebendiges Sbenbild , "ich hab' ja Nichts gekriegt!"

Während die übrigen fleinen Franciscaner auf Ffabella

zum Handfuß losgingen, trat Hofrath Gent ein.

Auf einen hohen Wink hatte er sich bewogen gefühlt, hierher zu kommen, um sich nach Isabella zu erkundigen.

Ines hatte ihn ohne Anmeldung hereingelaffen.

Als er die dunkle Gruppe, wie eine Wolke, versammelt sah, trat er einen Schritt jurud; er hatte sich gern wieder entfernt, wenn ihn nicht die Frau Grafin Gulalia bemerkt gehabt hatte.

Mit Erstaunen und verklärten Augen rief sie: "Ercellenz, herr hofrath von Gent, o, wie bin ich überaus gluclich, hochbieselben hier in Berong zu sehen! Meine Schwö-

gerin erlaubt mir, Sie im Ramen unferes Haufes willtommen zu beiffen."

Der Hofrath verneigte sich mit einem unbeschreibbaren, stummen Lächeln um die Mundwinkel gegen die Wiener Gräfin, und jetzt theilnehmend vor Isabella, indem er ihr

bie Sand füßte und begann:

"Sie dürfen sich, schöne Freundin, überzeugt halten, daß die hochgestelltesten Bersonen des Congresses an Ihrem Leide überall den herzlichsten Antheil nehmen. Wenn wir Ihnen irgendwo nützen können, so dürfen Sie uns nur mit Ihrem

Wunsche vertrauensvoll beehren."

"Bon ganzem Herzen," entgegnete Isabella, "danke ich Ihnen für Ihr so gnädiges und freundliches Wohlwollen, das ich insoweit zunächst dankbar in Anspruch nehme, als ich gern auf sicherem Wege einen Brief an meinen Vater sendem möchte, welcher ihn mit gewöhnlicher Gelegenheit kaum treffen dürfte."

nden Sie mir," versetzte der Hofrath, "den Brief gebe Ihnen mein Wort, daß er Ihrem Herrn Ba-

hand kommen foll."

ellenz!" rief jett Gräfin Eulalia, welche mit i bemerkte, daß der Hofrath noch keinen Stuhl darf ich Ihnen nicht hier meinen Sessel andieten?" in Plat ist," erwiederte der Hofrath, "hier zu jen unserer gnädigen Freundin!" indem er sich Tabouret vor ihr niederließ.

: haben hier, " fuhr der Hofrath mit heimlich nedenie fort, "die schöne Bekannschaft Ihrer angenehmen iten aus Wien gemacht? Dieser freundliche Zuspruch

: Sie jest ein großer Troft fein !"

:ellenz! Das Haus von Rankenstein," rief die Gräm sie auf dem Stuhle eine Art von Knir zu Wege "ift für die Theilnahme, welche Sie ihm schenken, nigst verbunden."

e find eine recht glückliche Mutter, liebe Gräfin!" ber Hofrath, "Sie beschenken die Monarchie mit

Joffnungen."

t Franciscanische Linie des Hauses Rankenstein," rief die Gräfin, "wird diesen Woment, wo Eure Ex) ungemeine Gnade auf uns häufen, als unvergeßhre Kamilienannalen niederschreiben."

Hofrath, welchem diese Unterhaltung allmälig Spaß wandte sich jest halb zur Gräfin und halb zu ihsefsöhnchen, dem Andresel, welcher sich dicht zu ihmt hatte, und fragte, indem er ihn bei der Hand Und Sie sind der älteste Ihrer Brüder?"

refel aber verftand unrecht und ftieg bie Band bes

Hofrathe jurud mit ben Worten: "Greif' mich nicht an;

ich fann bich nicht leiben!"

Wie von einem elektrischen Funken berührt, schnellte die Gräfin von ihrem Sitze auf, stürzte mit vorgestreckten Händen auf den Hofrath zu und rief: "Sie sehen meinen Schreck, Excellenz! o, das unglückliche Kind! Lassen Sie ihn sein Ungeschick nicht entgelten, wenn er nach zwanzig Jahren wieder vor Hochdenselben erscheinen wird, um seine Carriere zu machen!"

"Beruhigen Sie sich, eble Mutter!" versetzte der Hofrath, indem er ihr ironisch mit gedrückten Augen in das Gesicht blickte: "die Monarchie weiß die Gesinnung, welche dem Rankenstein'schen Geschlecht angeboren ift, zu ehren

und - ju beförbern.

"Doch, gnädige Freundin," wandte er sich zu Gabella, "meine Zeit ift mir leider zugemessen; erinnern Sie sich

freundlich meiner ju guter Stunde!"

"Ich werbe nie," entgegnete Isabella, "Ihre freundliche Theilnahme an meinem Schicksale vergessen, und nie Ihr Wohlwollen, das Sie mir am Tage des Abschiedes von meinem Bater, wo mir mein trauriges Schicksal auf einen Augenblick die Besinnung raubte, mit so zarter Ruchsicht bezeigt haben."

Der Hofrath kußte ihr schweigend die Hand, verneigte sich vor der Frau Gräfin Eulalia und verließ die Gesell-

schaft.

Raum hatte er sich entfernt, als die Gräfin sich wit ben Worten zu Isabella wandte: "Erlauben Sie mit, mich gleichfalls zu empfehlen; benn die entsetzliche Scene, welche ich mit dem unglücklichen Knaben erlebt habe, raubt mir die Besinnung. Wir hoffen, Sie recht balb bei uns zu sehen, wenn Sie der Abreffarte, welche ich Ihrer Kammerbame gegeben habe, einige Aufmerksamkeit schenken wollen."

Mit diesen Worten entfernte sich die Gräfin, und hinterher folgten Baar auf Baar die Hoffnungen der k. k. Monarchie.

Bor dem Zimmer mochte jedoch die Gräfin ihrem kleinen Andreas von Rankenstein eine Lection auf Abschlag ertheilt haben, welche ihn so rührte, daß erst das Rollen der Gräflich Rankenstein'schen Familienkutsche sein lautes Weinen verhallen ließ.

Ifabella ftand noch lange ba, versunken in sich selbst; fie fühlte ein namentloses, bitteres Weh in ihrem Herzen, jum ersten Mal gang ben Schmerz ber Weltverachtung.

## Sechstes Capitel.

Der Notar Alippi saß an seinem Arbeitstische, fakt zugebaut von Actenstößen, welche sich um ihn zu Bergen aufgethürmt hatten. Eben zankte er sich mit einem Gerichtsboten, welcher einen Sportelzettel für einen seiner Clienten überbracht hatte und die Bezahlung forderte.

"Für wen haltet Ihr mich benn," eiferte ber Notar, "daß ich die Processe meiner Clienten aus meiner Tasche führen soll? Habt Ihr nicht Lust zu warten, die der Betrag an mich eingesendet worden ift, so weiß das Gericht,

wohin es sich zu wenden hat."

"Aber der junge Advokat Fissetto verlegt immer die

Roften!" entgegnete ichuchtern der Berichtsbote.

"So wendet Euch an ihn," versetzte barsch der Notar; "wenn da Einer ein Narr ist, warum soll ich auch einer sein?"

"Eine halbe Lira Botenlohn für mich, bas ift nach ber

Tare!" entgegnete ber Berichtsbote.

"Wer Euch geheißen hat, hierher zu gehen," antwortett ber Notar, "mag Euch auch das Botenlohn bezahlen. Basta!"

Unwillig entfernte sich ber Gerichtsbote, indem er ctwas von "Filz!" und "Geizhals!" in sich hineinbrummte. will auch feinen Kreuger mehr bezahlen," fprach ar bei fich, "ben ich nicht zu zahlen schuldig bin. inem lieben Baterlande, wie ich eins habe, und wo r Geld feil ift, muß man Richts überflüffig aus-Eben summirte er eine Liquidation in seinem Deferjufammen und fprach babei: "Das find breihunn! Auch gut!

einer Stadt," philosophirte ber Notar wieder bei o man kein Berdienst kennt, als bas baare, und re, als die golbene, da muß man Alles zu Geld - 3ch bin ein Kind meiner Zeit, ich kann die

ht anders machen. Bafta!"

war Antonio hereingetreten. Raum hatte ihn ber emerkt, so sprang er mit Geschäftsfreundlichkeit den Freund willkommen und zog ihn vertraulich tieber in bas fleine, zweisitige Gopha.

muß Euch heute mit einigen Geschäften ftoren!" Antonio. Der Notar unterbrach ihn aber mit den "Gefchäfte ftoren mich nie, und wir konnen uns Aegialisch einige Reit schenken; benn ber Arat ku-Magen und der Abvocat die Borfe, welche freilich Inverdaulichkeit, sondern nur an dem leidet, mas ht! Was übrigens unsere Mittel betrifft, welche auchen, so laufen fie auf Eins hinaus: Aberlaffen,

n und fo weiter!"

id Ihr doch immer gut aufgelegt!" versetzte Anich habe freilich so viel Trauriges in den letzten rlebt, daß mir zu Muthe ift, wie Ginem, ber aus irrframpfe wieder in das Leben hineingebürftet wor-

ilich, Ihr könnt von Unglud erzählen!" entgeg-

nete der Notar; "durch Euer Haus ist ein Schicksal gegangen, wie man es kaum in alten Zeiten gekannt hat, wo kein Tag hier verging, welcher nicht von einem Bürgeraussauf, Mord und Zetergeschrei zu erzählen hatte."

"Ihr werbet mir glauben," fuhr Antonio fort, "daß ich der hiefigen Berhältnisse herzlich satt bin. Seit meine Schwester eines so verhängnisvollen Todes gestorben, ist es mir, als rücken die Mauern der Straßen und die Wände meines eigenen Hauses immer näher zusammen, um mich zu erdrücken. Kurz und gut! ich gehe von hier hinweg."

"Uebereilt Euch nicht, werther Freund," versetzte der Notar, "wo Ihr auch hingeht, Ihr nehmt Euch doch überall selbst mit! Was Euch qualt und ängstigt, liegt in

Euch."

"Zum Theil gewiß," verfetzte Antonio, "aber nur in so fern, als der Einzelne den Einflüssen der Außenwelt nie sich gänzlich entziehen kann. Herrscht die Pest in einer Stadt, so ist auch die Luft krank, und Niemand ist ganz gefund, der sie athmet. Wer der Krankheit ausweichen will, der muß eine andere, gesunde Gegend aufsuchen.

"So will auch ich nicht nur Berona, sondern auch Italien verlaffen, denn es ist doch nur eine Todtengruft, über beren Eingang noch immer die prahlerischen Worte

stehen: "Ich harre der Auferstehung!"

"Ich lasse mir das Alles nicht zu sehr zu Herzen geben," entgegnete der Notar. "Es ist das Schicksal aller geschichtlichen Bölker, daß sie sich einmal in ungeheuren Thaten glorisiciren und alle Kraft, welche sie in sich tragen, verschwenderisch ausleben, als müßte sie ewig vorhalten. Die Folge ist immer Erschöpfung, Ohnmacht und Schlaf. Meinetwegen habt Recht, Isalien

nun so seine tausend Jahre im Starrkrampse; trösten uns! Wenn die Zeit kommt, wo Italien wieder erholt haben wird, modern wir schon lange im ibe. Die kurze Zeit, welche uns zu leben vergönnt ist, rt dem materiellen Genusse! Ei, ich hätte auch ein zer Republikaner, ein Held, ein Redner und Staatsem werden können, nun aber bin ich Nichts, als ein al-Abvokat, der gerade so sparsam ist, um kein Verschwenzu sein, und wieder so freigebig, als Noth thut, um das Leben schmachaft zu machen. Da habt Ihr mei-Glauben! Ich bin ein alter Egoist. Basta!"

"So gebt mir wenigstens zu," versette Antonio, "daß i hier entweder unbewußt, wie die Masse des Bolkes, es Glaubens sein, oder eine besonders organisirte Gehsverfassung haben muß, wie die Eure ist, um sich

l zu befinden."

"Zugegeben!" erwiderte der Notar, "aber was folgt rus?"

"Da ich nun weder so, noch anders mehr hier leben 3," suhr Antonio fort, "so werde ich mich von hier hinwenden, wo man mich gern vermissen mag, und dortstückten, wo sich wieder ein lebendiges Leben regt, nach echenland! — Macht mir keine Sinwendung! Ich 1che heftige Bewegung, um das unermeßliche Leiden, was in mir trage, herausznarbeiten. Unser Leben geht hier zine Sackgasse aus, in der einen Sche ist ein Todtenstür die, welche langsam gehen, und für die, welche en und springen, ein Schaffot. Ich suche mir mein icksal anf dem Schlachtselde. Unterbrecht mich nicht, n Ihr mich zu einer andern Meinung bekehren wollt! frage Euch nur als Geschäftsfreund: könnt Ihr mir

für meine beiben Säufer in biefen Tagen einen Käufer ichgaffen, und mein Mobiliarvermögen unter ben Hammer

bringen? 3ch brauche Geld!"

"Wenn İhr benn nicht anders wollt," versetzte der Notar, "so will ich Euch gern dienen. Das Gouvernement sucht in der Stadt ein geränmiges Haus, um darin für allerlei Bagabonden und Gesindel eine Arbeitsanstalt zu begründen. Wenn es Euch recht ist, so komme ich morgen früh mit dem Stadtbaumeister, um die Häuser taxiren zu lassen; denn das alte, bombenseste Gebäude im Hose ist, wie zu einem anständigen Gesängnisse gemacht. Unten ist gleich eine Capelle, wo gepredigt, und oben sind Säle und Studen, wo gebessert werden kann. Ich zweiste nicht, daß wir mit dem Gouvernement Handels eins werden."

"So muß es kommen," entgegnete Antonio, "damit ich des Heimwehs ledig bin in dem fernen Lande, welches meine neue Heimath werden soll. Ich werde Euch morgen

früh erwarten."

Mit diesen Worten brach Antonio auf, der Notar begleitete ihn bis zur Thür, wo der Briefträger ihm entgegentrat und fünf Liren Borto verlangte.

"Ihr macht mich mit dem Postporto noch bankrott," sagte halb im Scherz, halb im Ernst der Notar, zog jedoch babei seine Börse und reichte ihm das verlangte Gelb.

Der Notar ging zu seinem Arbeitstische zuruck, erbrach die Schreiben und fprach dann bei sich, indem er den Tag des Eingangs und das verlegte Borto und Briefträgerlohn darüber verzeichnete: "Es ist eine Unverschämtheit von dem Herrn Baron, daß er immer unfrankirte Briefe schickt, dafür will ich nächstens mein Guthaben mittelst Postvorschuß erheben."

Jett ließ sich ber Rechtsprakticant Graf Karlmann von Kankenstein aus Wien anmelben.

"Wo ein Thier fällt, da sammeln sich die Raben!" sprach der Notar bei sich, und dann zu seinem Schreiber, welcher auf Antwort harrte: "Führe den Herrn Grafen in

bas große Zimmet! Ich werbe gleich fommen."

In biefem Zimmer hielt ber Rotar feine Conferengen mit Standespersonen. Es war rosenroth taveziert und hatte blauseidene, mit Silbertroddeln verzierte Borhange. In Reibe und Glied ftanden Wiener, gelbüberzogene Dajagonistuble, und an den zwei Pfeilern zwischen ben Gentern hohe Spiegel in Gestelle eingerahmt, welche mit zwei Saulen bas Frontifpice eines griechischen Tempels bilbeten ind mit einem leeren Fronton gefront waren. In diefen Spiegeltempeln beschauten sich die ihnen gegenüberhängenden Bortraits der Kamilie. Bom Haupteingange rechts ftand ine Etagere, beren hinterwand mit Spiegelglas beleat var und die taufenderlei kleinen, barin befindlichen Sachen von Silber, Glas und Borgellan vervielfacht erscheinen lief. fints vom Eingange stand das Sopha, an welchem vergolvete Gierstäbe und allerlei mathematische Figuren angebracht naren.

Graf Karlmann befand sich jetzt allein in diesem Zimner, erstaunt über die Pracht, welche ihn hier umgab.

"Es ist schön bei uns in Wien," bachte er bei sich, aber im Geschmade thun die Italiener es immer zuvor."

Jest trat zur Seitenthur ber Notar herein.

Karlmann begrüßte ihn umständlich, und ber Notar at ihn, sich niederzulaffen.

"Ich barf voraussetzen," begann Rarlmann die Unter-

redung, "bag Ihr Rammerdiener Ihnen meinen Stand

und Namen angemeldet hat."

Da ber Notar eine bejahende Bewegung mit dem Kopfe machte, fuhr Karlmann fort: "Sie hatten die Gewogen-heit, unserem Hause den schnellen, so ganz unerwarteten Tod unsers Bruders, des Grafen Joseph, freundlichst und eiligst anzuzeigen, wofür Ihnen das Gräslich Rankeustein'sche Haus dauernd dankbar sein wird."

"Es war meine Pflicht," wollte ber Rotar beginnen, Karlmann ließ ihn jedoch nicht zu Wort kommen, indem er fortsuhr: "Dafür aber sind wir Ihnen besonders verbunden, daß Sie seinen Mobiliarnachlaß hier unter Siegel genommen haben; Alles zeugt von Ihrem Schurfsinn,

Menschlichkeit und juridischem Tact!"

"Es war meine Pflicht," entgegnete der Notar, "denn die sonst zu junge Brautwittwe des Grafen forderte mich dazu auf. Da Sie selbst Iurist sind, so werden Sie wissen, daß wir in solchen Fällen nur, wie die Stempel in der Münze, sind; was uns vorgelegt wird, dem geben wir

bas nöthige, befannte Beprage."

"Alfo ein ganz simpler, juristischer Handwerker, um so besser!" bachte Karlman bei sich und fuhr in diesem Tone sort: "Wir können also vor der Hand nicht entscheiden, welche Ursache diese, von der angeblichen Braut meines verstorbenen Bruders herbeigeführte Bersiegelung haben mag. Sie melbeten uns jedoch in Ihrer verehrten Zuschrift, daß sogenannte Shepacten vorhanden sein sollen, aus welchen die Nurgedachte auf das Gräslich Nankenstein'siche Bermögen Ansprüche zu machen gebenkt."

Der Rotar spitte die Ohren und entgegnete in seiner behutsamen Beise: "Die fraglichen Chepacten find mir von

dem mir persönlich bekannt gewordenen und zum Ueberstuffe von hohen Zeugen recognoscirten Herrn Grafen Joseph von Rankenstein Bunkt für Punkt in die Feder dictirt und von ihm, von mir und den Zeugen namensunterschriftlich mit Beidruckung der Siegel vollzogen worden."

"Sie werden mir meine Nachfrage verzeihen," fuhr der Graf Karlmann fort, "wenn Sie erwägen, — wie nicht anders zu erwarten steht, — daß unser Haus dabei gar sehr interessitt sein muß; würden Sie Anstand nehmen, mir

ohngefähr den Inhalt bavon mitzutheiler?"

"Wenn Ihnen eine Abschrift bavon genügt," versette der Notar, "wie ich immer von Instrumenten, welche ich zu machen habe, eine solche zu meinen Privatacten nehme, so will ich Ihnen als meinem Collegen gern gestatten, die Bacten durchzulesen."

Er klingelte jest mit einer Sandglode, der Schreiber erschien und brachte auf den Befehl: "Acta Litera F. Rr.

13." diefes Actenftud herbei.

PERSONAL PROPERTY.

Der Notar schlug die verlangten Chepacten auf und

herreichte bas Protocoll bem gespannten Grafen.

Während dieser zu lesen begann, stedte der Notar die inde über einander in die weiten Aermel seines Hausses und betrachtete lauschend das Mienenspiel im Geste Karlmanns, welches ohnedieß glauben machen konnte, leide der Besisser an verhaltenem Leibschneiden.

Doch jetzt war Karlmann mit Lefen fertig, er warf ungestüm das Actenstück auf den Tisch und rief: "Es uns schändlich mitgespielt! Sie, Herr Notar, wir sind die Betrogenen! Die listige, spanische Gauist, mit Respect vor Ihrem Rechtsgefühle sei es gedie abgeseinnteste Berson, welche meinen Bruder und auch Sie hinter das Licht geführt hat! Wie? ihr soll das schöne, große Gut Weinstein und der fammtliche Robiliarnachlaß gehören? — Das Haus Rankenstein kann eine solche perfide Verfügung nicht anerkennen."

"Ei, bas mare?" fagte halb fragend und fast nedend

der Notar.

"Fassen Sie nur die Verhältnisse in das Auge!" suhr eifrig und tieserbost Karlmann fort; "das bekannte Princip des Gräslichen Hauses Rankenstein, in welchem wir alle ausgezogen sind, verlangt, daß kein Mitglied irgend einen Theil des Rankenstein'schen Vermögens an eine fremde Person gelangen lassen darf, sei dies durch Erbschaft, oder sonk auf eine rechtliche oder unrechtliche Weise."

"Das finde ich ganz in der Ordnung!" versetzte tro-

den und aufmertfam der Notar.

"Nun war mein verstorbener Bruder das Haupt unserer Familie, und nie hatte er an den Tag gelegt, daß er dem Rankenstein'schen Grundsatze untreu geworden wäre. Und er soll jetzt die Unbesonnenheit begangen haben, einen großen Theil des Rankenstein'schen Germögens in fremde Hände zu bringen?"

"Und wie sollte benn ber verftorbene Graf," fragte ber Notar, "zu einer folchen Sinnesanderung gekommen fein?"

"Er ist von der Spanierin und ihrem Bater, dem vorgeblichen Ritter de Malavilla," suhr Karlmann fort, "auf die schnödeste Weise in das Garn gelockt worden. Welche Mittel eingeschlagen worden sind, den armen Bruder zu bethören, wird zu seiner Zeit dargethan werden."

"Das liefe ja auf eine peinliche Anklage hinaus!" versetzte ruhig der Rotar; "aber ohne Beweis ist eine solche — nun, Sie wissen es ja — selbst ein Berbrechen."

Karlmann versank jetzt einen Augenblick in sich selbst und wühlte in dem Sumpfe seiner Seele herum, um einen Stein zu finden, welchen er auf Isabella werfen konnte.

Unbewußt versetzt sich die verdorbene Phantasie solcher Charactere in die Lage der Person, welche um irgend einen erreichten Vortheil beneidet und gehaßt wird, und stellt sich vor, wie sie an ihrer Stelle das in Frage gebrachte Resultat erreicht haben würde? Bald gebärt auch die Hölle aus ihrer Niedertracht die Berläumdung, wie aus dem Speichel der Hundswuth die Aqua Toffana.

In einer solchen innern Wuth rannte jetzt in Karlmanns Busen und Kopf die scheußliche Phantasie mit niederhängendem, geisernden Rachen umber, die sie sich selbst erblickte und in giftige, heisere Worte ausbrach: "Ist nicht bei Errichtung der Ehevacten Chocolade herumgereicht worden?"

"Der alte Gerr Ritter," versetzte phlegmatisch der Ro-

tar, "trant gern Chocolade."

"Und er und seine Tochter," rief Karlmann, "verstanben sie zu würzen! Mein armer Bruber hat an dieser Chocalade den Berstand verloren. Er hat Alles Ihnesi in die Feder dictirt, was ihm der Alte eingeblasen hat, ohne daß Sie es bemerken mochten! Wir wissen Alles und Iedes! Sein trener, redlicher Kammerdiener Nepomuk hat gebeichtet; er ist bereit, jeden Augenblick zu beschwören, daß der Ritter selbst in der Küche war, als die Chocolade gebraut wurde.

"herr College!" rief ber Notar in scheinbarem Schauber, "Sie erschrecken mich! So nahe waren wir bem

Berberben gemefen ?"

"Seit bem Genusse dieser Chocolabe," fuhr Karlmann fort, "ift mein armer Bruder geistesschwach gewesen. Er

klagte heftig über Schwindel, ja er trieb sich Nächte lang auf der Straße umher, wie gleichfalls nachgewiesen werden kann. Diese Wirkung des Giftes hatte der Spanier erwartet; nun zog er das Netz um das Opfer zusammen. Wie ein Lamm, wurde der arme Joseph zum Altare geschleppt, wo er sich mit Isabella trauen lassen mußte. Die Nacht darauf. — stürzte oder wurde er todtgestürzt. It das nicht entsetzich?"

"Und Sie," rief scheinbar verwundert der Notar, "tommen kaum von Wien hierher und machen diese ungeheure Entdeckung? Aber auf welchem Wege gelang es Ihnen, dieses Werk der Nacht an das Tageslicht zu bringen?"

"Ich darf mir wohl schmeicheln," versette Karlmann, entzückt über sich selbst, "daß den Mitgliedern des Hause

Rankenstein der Scharffinn angeboren ift!"

Fetzt hielt es ber Notar nicht länger aus; er sprang auf, umarmte Karlmann und drehte ihn lachend im Kreise umher, indem er ausrief: "Freund meiner Seele! ja, Sie sind ein anderer Daniel! Ihr Berstand ist groß, und Sie sind noch zu größeren Dingen geboren!"

"Bin ich?" fragte Karlmann.

"Sind Sie !" entgegnete ber Notar.

Der Notar war aber so entzückt durch diesen Blid, welchen ihn Karlmann in die Gemüthkart des Kankensteinschen Hauses hatte thun lassen, weil er nunmehr sicher hossen durfte, Isabella von ihren schwärmerischen Ideen, auf den Rankenstein'schen Nachlaß zu verzichten, heilen zu können. Er hielt es jest nur noch für nöthig, diese mehr als gemeine, diese Gräslich Rankenstein'sche Gesinnung ihr recht nahe zu rücken und sie dadurch zur Einsicht zu bringen, daß jede zarte Rückscht, welche sie für dieses Geschlecht

hegen möchte, eine Thorheit sei. Doch verehrte er auch Isabella zu sehr, um Karlmann nicht die Richtswürdigkeit seiner Berläumdung wieder in sein gemeines Herz zurud-

zuschieben.

In diefer Absicht fuhr er jest fort: "Dbichon ich vor biefer scharffinnigen Erfindung eines Zusammenhangs zwisschen ber Errichtung der in Frage stehenden Schepacten und Ihren Boraussetzungen meinen Respect bezeige, so werden Sie boch selbst finden, daß damit ihre Gegnerin wohl einzgeschüchtert, jedoch auch sonst weiter Nichts gewonnen werzen kann."

"Wie fo?" fragte verwundert Rarlmann.

"Weil Graf Joseph," sagte lächelnd ber Notar, "bis zu seinem Hochzeitstage mit ausgezeichnetem Scharfsinn und unermüdlicher Thätigkeit auf bem Bureau seines Chefs gearbeitet hat, mithin burch Chocolabe nicht um seinen Berstand gekommen sein konnte!"

"Was Sie fagen!" rief verwundert Rarlmann.

"Weil er zwar rafend in die Tochter des Ritters Malavilla verliebt gewesen ist," fuhr der Notar fort, "nicht aber sie in ihn."

"Sie erlauben mir, bas Gegentheil zu behaupten;" warf Karlmann ein; "benn ein Rankenstein kann nie so sein Blut und sein Haus verläugnen, daß er sich gegen bie angeborene raison verlieben würde."

"Weil ferner," fuhr unbarmherzig der Notar fort, "der Ritter Malavilla seine Tochter zu dieser Berbindung Kraft

feiner väterlichen Autorität gezwungen hat!"

"Bah!" warf bornirt und höhnisch Karlmann ein, "eine Komodie, welche alte und junge Narren täuschen kann, uns aber nicht, uns nicht!" "Weil endlich," setzte ber Notar hinzu, ohne auf die beleidigenden Aeußerungen Karlmanns zu hören, "an jenem Morgen vor Errichtung der Shepacten gar feine Chocolade getrunken worden ift."

"Nicht?" fragte mit langem Gefichte Rarlmann, "alfo

Raffee ?"

"Auch nicht!" entgegnete lachend der Notar.

"Ich wollte fagen: Wein!" rief rathend Rarlmann.

"In der That gar Nichts!" versicherte der Notar; "und ergo —" fuhr er fort, "kann ihm auch mit Nichts der Berstand verwirrt worden sein, wenn es nicht die Liebe gesthan hat. Da Sie nun selbst meinen: einem Kankenstein könne diese Krankheit Nichts anhaben, so müssen Sie sich schon die Mühe geben, Ihren Scharssinn anzustrengen und eine andere Geschichte zu ersinden!"

"Mein Herr!" rief beleidigt Karlmann, "Sie erklären mich für einen Calumnianten? Sie werden mir bafür Rebe stehen! Ich werbe gegen Sie auf Ehrenerklärung

und Abbitte benunciren!"

"Nun," versetzte ruhig der Notar, "und damit meinen Sie wirklich die fette Erbschaftsportion Ihrer jungen Schwägerin abzusagen? Wenn Sie meinen?"

"Mein Beuge ift Nepomut, ber Diener meines feligen

Brubers!" entgegnete Rarlmann.

"Und Nepomut," versetzte gleichgültig ber Notar, "kann froh sein, wenn er ungehangen von Berona wegkommt. Doch vor ber Hand geht mich seine Handthierung wenig an. Wollen Sie, Herr Graf und College, sich überzeugen, daß ich dem Gräslich Rankenstein'schen Hause gern diene, wo ich nur kann, so will ich Ihnen Gelegenheit geben, das Gemüth Ihrer spanischen Schwägerin zu Ihrem Zwede zu



earbeiten, und dazu ist Ihre Geschichte wirklich geeignet, ... mb ich will Sie gern unterstützen, daß sie einen recht rillanten Eindruck macht."

"Sie werden, "rief Karlmann, "an dem Rankenstein'schen dause einen dankbaren Schuldner haben! Sie können glausen, daß ich hier ohne alles eigene Interesse handle, und tur der heiligen Pflicht des Bormundes für die Wittwe und Waisenkinder der Franciscanischen Linie dienstbar din Kur wo diese Pflicht mich beseelt, muß ich rücksichtlos, ja — eisern sein! Sie verstehen mich!"

"Wir verstehen uns!" versetzte lächelnd der Rotar und

chüttelte ihm die Hand, indem er fortfuhr:

"Ift es Ihnen angenehm, so werbe ich Donna Isaella bewegen, morgen mit Ihnen und der Franciscanischen
kinie sich zu vernehmen; wir können Bormittags um 11 Ihr dort im großen Saale zusammen kommen. Bielleicht st ein Uebereinkommen zu ermitteln! Ich werde auf Beehl Alles getreulich protocolliren."

Rarlmann wollte jett einiges Silbergelb unter ein Baier schieben, welches auf bem Tische lag, indem er flü-

terte: "Sie erlauben mir boch?"

"Was machen Sie für Umftände?" entgegnete der Noar; "wir haben zwei Stunden lang Conferenz gehalten, ind mährend der Dauer des Congresses liquidiren wir in louisd'ors."

Rarlmann holte zögernd aus ber Westentasche einige Golbtude hervor, brudte fie ihm in die hand und empfahl sich.

Der Notar begleitete ihn bis an die Thur und sagte vann für sich: "Der Schuft! er soll wenigstens ordentlich vezahlen lernen! Er kann froh sein, daß ich ihn nicht an ite Justiz ausliesere! Basta!"

## Siebentes Capitel.

Der Notar Alippi hatte Bort gehalten. Er war am folgenden Morgen mit dem Stadtbaumeister und seinen Gehülfen zu Antonio gekommen, und hatte die Gebäude taxiren lassen. Da er hier als Unterhändler des Gouver-nements handeln konnte, so schloß er den Kauf mit Antonio ab. Dieser ließ sich den Borschlag gefallen, die Hälfte des Kaufpreises auf den Häusern zinsbar stehen und nur die andere Hälfte in Creditbriesen an die Herren Sieveking und Tandon in Marseille sich aushändigen zu lassen.

"Ich werbe bie ganze Sache auf meine Rappe nehmen," meinte ber Notar, "benn follten bie Herren vom grünen Tische mir Bebenklichkeiten machen, so trete ich selbst ein und verkaufe biese Grundstücke weiter auf mein eigenes

Rifico."

"Habt herzlichen Dank für Eure Gefälligkeit!" versetzte Antonio, "Ihr seib ein Ehrenmann, und ich vertraue Euch in allen Dingen. Wollt Ihr mir noch gefällig sein und sämmtliche Möbeln und Effecten, welche mir in den beiden Häusern gehören, zur Auction bringen, so habe ich ganz mit Verona abgeschlossen. Den Erlös davon bitte ich an den Banquier Ennard in Genf, den Philhellenen, zu senden,

welcher Gelegenheit finden wird, auf meine Ordre über bie Summe zu verfügen."

"So schnell wollt Ihr also," fragte der Notar, "Eurer

Baterftadt ben Ruden wenden?"

"Was man einmal beschlossen hat," versetzte Antonio, "muß man schnell thun! Ich sehne mich von hier hinweg, wie ein Gefangener aus seinem Kerfer nach der Freiheit!"

"Ich verstehe Euch zwar nicht," entgegnete der Notar, "doch gönne ich Jedem seine eigene Ansicht, wenn er sie nur träftig geltend macht. Doch laßt uns hinüber zu Donna Fabella gehen, denn wie ich bemerke, sind die Kutschen ihrer liebenswürdigen Verwandten aus Wien in den Hof gefahren. Wir müssen dem armen Kinde beistehen gegen die schamlose Habgier ihres Herrn Schwagers Karlmann und ihre eigene Großmuth.

"Ich fann es ihr nicht verbenten," verfette Antonio, "wenn fie fich ben Staub von ben Gewändern ichuttelt."

In biesem Gespräche gingen sie hinüber in den großen Saal, wo die Gräfin Eulalia mit der Franciscanischen Linie und an ihrer Seite Karlmann Platz genommen hatten.

Nachdem der Notar und Antonio die Bersammlung begrüßt hatten, lächelte Karlmann seinem Collegen vertraulich zu und flüsterte ihm in das Ohr: "Hier sehen Sie die so hart verfolgte Wittwe, meine theure Schwägerin, mit meinen armen Neffen und Nichten! Ich werde ihr gutes Recht zu vertheidigen wissen und baue auf Ihren Beistand, in der Hoffnung, daß es uns gelingen wird, die der Kankenstein'schen Familie zugedachte Beraubung zu hintertreiben."

"Sie können," verfetzte ironisch ber Notar, "bei Ihrem Geschäftstact und Ihrer ehrenvollen Gesinnung bas Ziel nicht verfehlen; ich kann erwarten, bag Sie ben Bergang

## Siebentes Capitel.

Der Notar Alippi hatte Wort gehalten. Er war am folgenden Morgen mit dem Stadtbaumeister und seinen Gehülfen zu Antonio gekommen, und hatte die Gebäude taxiren lassen. Da er hier als Unterhändler des Gouvernements handeln konnte, so schloß er den Kauf mit Antomio ab. Dieser ließ sich den Borschlag gefallen, die Hälfte des Kaufpreises auf den Häusern zinsbar stehen und nur die andere Hälfte in Ereditbriesen an die Herren Sieveking und Tandon in Marseille sich aushändigen zu lassen.

"Ich werde die ganze Sache auf meine Rappe nehmen," meinte der Notar, "denn sollten die Herren vom grunen Tische mir Bedenklichkeiten machen, so trete ich selbst ein und verkaufe diese Grundstücke weiter auf mein eigens

Rifico."

"Habt herzlichen Dank für Eure Gefälligkeit!" versette Antonio, "Ihr seid ein Shrenmann, und ich vertraue Such in allen Dingen. Wollt Ihr mir noch gefällig sein und fämmtliche Möbeln und Effecten, welche mir in den beiden Häusern gehören, zur Auction bringen, so habe ich ganz mit Berona abgeschlossen. Den Erlös davon bitte ich an den Banquier Synard in Genk, den Philhellenen, zu senden,

Nichts mit ihm gemein haben, wie nicht im Leben, so nicht im Tobe! Ich entsage —"

"Meine Gnäbige!" rief ber Notar; "Ihr wollt bas,

was Euch gehört, so hinwegwerfen?"

"Antonio," versetzte Isabella, "ich stehe hier allein und hülflos; wollt Ihr Euch meiner annehmen?"

"Ich werde Euch nicht verlaffen!" erwiederte Antonio, "Eure Freundschaft ist ein heiliges Bermächtniß meiner

Schwester."

"Wir muffen uns gar sehr," entgegnete Karlmann, "alle und jede Einmischung in die Rankenstein'schen Handsangelegenheiten verbitten! Herr Notar, Sie haben von der gnädigen Frau, oder vielmehr Demoiselle Isabella das Wort gehört: "ich entsage?"

"Die gnäbige Gräfin," versetzte lachend ber Notar, "wird freilich noch anzugeben haben, welchem Objecte sie entsagen will; Sie werden aber, da Sie selbst Jurist sind, wissen, daß man nur auf eine Sache verzichten kann, an

welcher uns ein Recht zur Berfügung zufteht."

"Ich entsage —" wollte Isabella fortsahren; boch Karlmann fuhr triumphirend bazwischen: "Ja, Ihr edles Herz entscheibet hier in dieser Sache! — Sie haben die Uchtung der Rankenstein'schen Linie schon bereits gewonnen durch die Herausgabe der Iuwelen; wir werden darüber dankbar quittiren; Sie werden jetzt Ihrer Großmuth die Krone aufseten."

"Wir werben Sie," sette bie Grafin Culalia hinzu, als bie Schutheilige ber Franciscanischen Linie an-

beten."

In dem Antlit Ifabellens prägte fich ein tödtlich verachtender Zug aus. Der Unwille, welcher in ihr aufflieg,

beklemmte ihre Brust; sie wollte fortsahren: "Allem und Jebem, was mich an das Haus Rankenstein erinnern könnte —" boch Antonio unterbrach sie, indem er rief: "Und auch jeder Ueberlistung und Känkemacherei, welche den freien Willen gefährden könnte!"

iC

11

"Bir wiffen in der That nicht," entgegnete gereizt Karlmann, indem er zwischen Grün und Gelb seine Gesichtsfarbe wechselte, und seine Nasenslügel schnaubend zitterten, "wer Euch hier ein Recht einräumt, unsere gnädige Schwägerin in ihrer so hochverehrungswürdigen Gesinnung zu stören? Ihr scheint Euch hier aufzudringen, ohne daß uns klar ist, in welcher Absicht? Freilich eine junge Wittwe ist immer eine angenehme Clientin!"

"Mein Herr," rief erzürnt Antonio, "nehmt den Hals auf meiner Treppe in Acht, daß Ihr ihn nicht brecht; sie

ift steil genug!" -

"Ich will keine Gewaltthat fürchten!" — "Warum nicht?" rief noch heftiger Antonio.

"Entfernen wir uns nicht vom Geschäfte!" sprach jetzt langsam mit seiner austönenden Baßstimme der Notar; "Donna Isabella weiß, daß sie frei und unbehindert über das, was ihr nach den Chepacten zusteht, verfügen kann. Ihr, meine Gnädige, werdet Euch bedenken und uns dann Eueren Entschluß eröffnen."

"Theurer Freund," wandte sich Isabella begütigend zu Antonio, "laßt mir meinen Willen! Glaubt mir, daß ich mit ganzer Seele vor den ausgestreckten, hastigen Fingern da schaudere; aber laßt mich aussprechen, was mir mein guter Engel auf die Zunge legt."

"Ja, Herr Graf von Rankenstein," fprach fie jett zu biesem, "ich gestehe, bag ich vor Ihrer hertunft ent-

1 3 3 3

schlossen war, dieser Erbschaft unbedingt zu entsagen; Sie aber und Ihre Frau Schwägerin haben mich gelehrt, was ich zu thun habe; ich danke Ihnen dafür und freue mich, wiederholen zu können: Ich entsage allen Ansprüchen, welche

mir den Rechten nach daran zustehen könnten!"

"Haben Sie geschrieben?" fragte freudetrunken Karlmann ben Notar, "und Sie meine Gnädige," wandte er sich zu Isabella, "sehen hier meine Schwägerin und ihre zehn unmündigen Kinder! Bedenken Sie, daß auch ich Familienvater bin, ein glücklicher, aber sorgenvoller Familienvater!"

"Fahren Sie sort!" sprach ber Notar trocken und unwillig zu Isabella.

"Ich entsage," fuhr Isabella fort, "biesen Ansprüchen —

zum Beften des Beronefer Armenhaufes!"

"Armenhauses?" wiederholte mit erstarrendem Gesichte

"Wie?" - fragte gebehnt Grafin Gulalia.

"Alfo zum Besten bes städtischen Armenhauses in Be-

rona!" wiederholte der Notar und schrieb.

"Da Eure Gnaden," wandte er sich dann zu Isabella, "noch unmündig sind, so fragt es sich, ob Ihr Bormund beitritt?"

"Ja!" verfette Antonio.

Isabella reichte Antonio freundlich die Hand, welcher

fie mit Thranen fußte, und verließ die Gefellichaft.

Karlmann, welcher mit stieren Augen und herabhangenden Lippen und Händen, erstarrt und steif, dagesessen hatte, sank jetzt ohnmächtig vom Stuhle. Die Franciscanische Linie erhob ein unendliches Wehgeschrei, Eulalia knieete neben dem Ohnmächtigen, hielt ihn umschlungen

und rief dem vorübereisenden Antonio nach: "Herr Doi Hülfe! Hülfe!"
"Brennt eine Feder an," entgegnete Antonio, sich aufzuhalten, "und haltet sie ihm unter die Nase! I batum est."

# Achtes Capitel.

Antonio suchte Isabella in ihrem Zimmer auf. Er fand sie in Thränen aufgelöst. Ihr erschien in diesem Augenblicke das Leben so leer und nichtig und sie sich selbst so losgerissen von dem Zusammenhange mit demselben, daß es ihr war, wie Einem, der in der Fremde am Heimweh erstrankt.

Antonio sette sich zu ihr und suchte ihr Trost einzu-

fprechen.

"Ich fühle Euren Schmerz," begann er, "benn ich leibe selbst daran. Wie oft der einzelne Mensch sich im hitzigen Fieber verjüngt, so scheint es der Fall mit den europäischen Bölkern zu sein. Man hat in dieser Zeit nur die Wahl zwischen Sumpf und Meer, oder besser: zwischen sicherer Sclaverei und gefährlicher Freiheit!"

"Warum ift denn die Freiheit so gefährlich?" fragte

Ifabella.

"Weil die Könige lieber über Sclaven herrschen, als über freie Menschen regieren wollen. Da Ihr nun so einsam in der Welt steht und zunächst Niemand Euch gebieten kann, so müßt Ihr Euch selbst entscheiden!"

"Ich habe entschieden," versette Isabella, "doch Ihr?"

"Auch ich!" entgegnete Antonio.

"Darf ich Eure Bahl wiffen?" fragte Ifabella.

"Ich gehe nach Marseille," antwortete Antonio, "um schiffe mich mit den Philhellenen nach dem Beloponnes ein, um den jungen Helden meine Dienste als Arzt zu weihen."

"Mit Achilleus?" -

"Ja!"

"Mit Achilleus! und ich und meine Ines?! Ich muß ihn wenigstens noch einmal sehen! Noch einmal in sein Augen blicken! Antonio, seid Ihr nicht mein Bormund, mein Bruder, mein Freund?"

"Bollt Ihr mit Ines unter meinem Schutze nach obn über Marseille reisen, so bin ich, wenn Ihr wollt, Eur Geleitsmann; bereits sind meine Häuser, und in den näch sten Tagen werden meine Effecten an die Meistbietenden verkauft, und mein Wagen rollt nach Genua, wo wir nach Marseille uns einschiffen."

"Und das könnt Ihr," versetzte freudig erschroden Ist bella, "Alles so kalt sagen, als ob nicht eine neue Ent

und ein neuer himmel in diesem Entschluffe lage?"

"Weil ich nur eine Cur gebrauche," entgegnete Antoma, welche ich mir für meine kranke Seele verordne. Ich habe hier Alles verloren — Francesca und den Glanden an die Zukunft Italiens. Ich din hier in einem Leichen hause, ich sterbe eines zwiefachen Todes an dieser dumpken Moderluft. Ihr habt in diesen Tagen einen Blick unter die Hülle gethan, unter welche die Gesellschaft der alle Staaten ihre verpesteten Glieder verbirgt. Was ist diese Rankenstein anders, als eine krebsartige Blatter, welche de verdorbene Blut dieser Zeit emporjagt und nur mit glichendem Eisen geheilt werden kann?

"Er mare von Ratur nicht schlechter gewesen, als vielt

Indere find, wenn nicht die allgemeine Berworfenheit in einer Bornirtheit einen so fetten Sumpf gefunden hätte. So ist er ein Prachteremplar der europäischen Staasen-Furunkeln und verdiente in Spiritus ausbewahrt zu verden."

"Aber kann fich benn ein folcher armer Mensch-nicht

effern?" fragte mitleidig Ifabella.

"Gott ist groß! heißt es im Koran," versetzte Antonio ind fuhr fort: "Stellt Euch nun, verehrte Freundin, den Staat als einen einzigen beseelten Leib vor, in welchem ziele tausend Schmaroper die besten Säste gierig an sich ögen; meint Ihr nicht, daß sich seinen Abern heraus und vem Messer des Arztes entgegenzuwersen? Seit sunfzig Jahren haben auch die europäischen Staaten diese Heilsestrebungen gemacht, und in diesen Tagen heftig genug in Spanien und Griechenland, so daß die Hausärzte dieser Batienten jetzt zu einer Berathung zusammen gekommen ind. Sie sind darüber einig geworden, daß es zuträglicher ei, die Patienten zu einem unsterblichen Siechthume zu verzutheilen, als sie durch Krisen gesund werden zu lassen."

Antonio wollte in seinen medicinischen Gleichnissen, in welchen er unerschöpflich sein konnte, weiter fortsahren, aber Isabella unterbrach ihn mit den Worten: "Antonio, ich verstehe Nichts davon. Ich weiß nur, daß die Verwandten es Grafen Joseph mir wehe gethan haben. Sprecht nicht

tehr davon, denn es widert mich vor ihnen."

"Also wollen wir wenigstens nicht," versetzte Antonio, vor dem Mittagstische oder turz nachher davon sprechen."
"Nie!" rief Isabella, "wenn ich Euch darum bitten arf."

"Friede sei mit ihnen," entgegnete Antonio, "so lange mir es nicht einfällt, Karlmann und die holde née de Storchbein in einer Komödie auf das Theater zu bringen; man wäre es der Menschheit zur Belehrung schuldig. Und nun, Freundin, eile ich hinüber, um Alles zu meiner Abreise vorzubereiten, darf ich Euch bitten, dasselbe zu thun?"

"Antonio," rief mit freudeentzücktem Gesichte Sfabella, "Ihr seid mein guter Engel! — Ihr führt mich dorthin, wo das Leben, wie das Meer, frisch seine donnernden Wogen wälzt, zu dem Manne meiner Liebe, zu Achilleus! — Jeder Stunde wünsche ich Ablerstügel, daß sie mich hoch und schnell hinübertrage zu ihm, den ich von Herzen meine!"

Als sich jetz Antonio verabschiedet hatte, eilte Isabell in die Nebenstube, wo ihre treue Ines war, um ihr den Entschluß zur Reise nach Marseille unter dem Schutze ihre

Vormundes mitzutheilen.

Ines, welche um das Schickfal ihrer geliebten Gebie terin schwer besorgt war, tam bei diefer Nachricht vor

Freude aufer fich.

"Noch haben unsere Schutheiligen im Himmel," rief sie, "helle Augen, um auf uns herabzusehen! Nun wird Alles gut. Glaubt mir, ich kenne die Menschen; — die gräsliche Sippschaft hätte Euch bort zu Tode gemartert, wenn sie Euch, wie eine Gefangene, mit nach Wien geschleppt hätte! Und was wäre denn die Liebe, wenn sie nicht die Gewalt hätte, mit feurigem Schwerte die geliebte Seele aus der giftigen, brennenden Hölle zur andern Seele hinüber zis sühren, der sie angehört?! — Doch nun darf ich kein Wort mehr reden, noch diesen Vormittag sollen unsere Kosser gepackt sein! — Denn, wist es nur, ich sehne mich auch gar sehr aus diesem alten Hause sinweg, wo der Geist des

ten Chevaliers Bartolo in der Nacht umgeht und durch e Schlüffellöcher in die Studen gudt. Er käme auch gar gern herein, wenn ich nicht mit Weihwasser Kreuze an e Thüren gemacht hätte."

"Was du dir nicht Alles einbilbeft!" verfetzte Ifabella, nache dich nun an dein Geschäft, ich will an meinen

ater ichreiben."

"Grugt ihn von mir!" rief Ines, "und ich laffe mich 'jon für die Rlofterpenfton bedanken!".

Mit diefen Worten eilte Ines hinaus; Ifabella ging

er in ihr Zimmer jurud und schrieb.

Rachdem sie ben Bergang von dem Tode des Grafen sfeph gemeldet hatte, beichtete fie die Geschichte ihrer be zu Achilleus und fuhr endlich fort: "Meine erfte und iligfte Bflicht mar ber Gehorfam gegen meinen Bater. tit brechendem Bergen und in ärgeren Qualen, als die 3 Todes sein konnen, habe ich sie zu erfüllen gesucht. Du aft beine Sand von mir jurud und verschenktest mich an n ungeliebten Mann. Rube fei feiner Afche! Wenn auch f entsetliche Urt, boch frei von alteren Bflichten, gehöre nun gang bem Manne an, bem ich mit den heiligsten den verbunden bin. Er ift nach Marfeille abgereift, um h dort mit den deutschen Bhilhellenen nach dem Belonnes einzuschiffen zum heiligen Kampfe für bas Rreuz gen die Beiden und Domanli. Bielleicht ichon morgen e ich borthin, wohin ich gehöre, an feine Seite, an fein 2rz. Und nun kniee ich vor dich hin, strenger und boch liebter Bater, und bitte nicht um Berzeihung, benn ich be meine Ehre und meine Pflicht als beine Tochter heilig mahrt, aber um beinen väterlichen Segen! Ich fühle ine Band in diesem Angenblide auf meiner Stirne liegen und höre dich das väterliche Wort sprechen: "Gott sei mit dir, meine Tochter!" — Könnte ich doch mit heißen Thränen jetzt mein Haupt an beinem Busen verbergen, dir danken

und auch für bich ben Schut Gottes herabfleben!

"Wein zukunftiger Herr und Gebieter wird Wege finden, auf welchen ich dir Nachricht von uns zusenden kann; wirst auch du so lieb und gut sein und deiner Tochter schreiben, wie es dir geht? Bielleicht ist der Sieg über die Ungläubigen bald entschieden, dann fliegen wir auf einem schnellen Schiffe nach Cadix und entführen dich Spanien, das noch lange nicht gesund werden wird, in das meerumrauschte, sorbeergrüne Hellas, in das Vaterland der Götter und Herroen!

"So lebe wohl, mein geliebter Bater, bis dorthin, wo wir uns glücklich wiedersehen. Wenn auch die Erinnerung an die vergangenen Tage in Berona und die Ungewißheit, welche Loose das Geschick in der verschlossenen Urne trägt, mein Herz banger klopfen läßt, und mir heiße Thränen über die Wangen rollen, doch hebe ich vertrauungsvoll den Blick nach Oben und stärke mich in dem Borsatze: Alles gemessen zu ertragen, was das Geschick auf mein Haupt legt. Ich will nicht vergessen, daß ich die Tochter eines edlen Spaniers und die Braut eines Helben bin! — Ich bete täglich den großen Rosenkranz ab für dein Geil.

Isabella."

# Renntes Capitel.

n diesen Tagen ging der Congreß auseinander. Zu Ihoren hinaus rollten die Küchen- und Bagagewagen beten Serrschaften und der Divlomaten.

hatte das Ansehen, als ware eine bose Krankheit in : ausgebrochen, por welcher Alles fich flüchte, was tonnte. Zwischen diesen langen Wagenzügen brangi die Frachtwagen der Fuhrleute, beladen von Riften, hen fremde Raufleute die verschiedensten Waaren nach ju Markt gebracht hatten. Selbst ber Bereiter mit feinen phantaftisch aufgeputten Leuten und Pferben f der Strafe nach Benedig zu. Allen voraus mar Nacht im riefigen Raften ber ungeheure Glephant marschirt, jett folgte ihm die übrige Menagerie. fich mahrend des Congreffes hatte feben laffen, in eifernen Räfigen befrachteten Bagen, mit mit ten, Grungen, Bfeifen und Gefreische. Dicht hintertam ein anderer großer Wagen, welcher nicht zur erie gehörte, vielmehr die Gräfin Eulalia und die ftein'schen Soffnungen enthielt. Rarlmann, welcher eifliche Händel mit Nepomut gehabt hatte, war zurückgeblieben, um sich auf Rosten seines groben Freundes curiren

zu laffen.

Während so nach allen Richtungen hin der Auszug von Berona Statt fand, hielt ein wohlbepackter Reisewagen im Hofe Antonio's.

Er hatte die alten Diener des Hauses mit nicht unbebeutenden Benfionen an die Summen gewiesen, welche vom Kaufgelde noch auf den Häusern ungekundigt stehen blieben.

Am Schwersten wurde ihm der Abschied von der alten Anna. Sie zersloß in Thränen und rief: "Ich elendes Weib muß sehen, wie das Haus zu Grunde geht! Erft ging Francesca und kam nicht wieder, und nun zieht auch Ihr fort, und nie mehr werde ich Euch eine schöne Frucht auf den Tisch vor Euch hinlegen oder Euch einen Trunk Wein aus dem Keller holen! Und nun soll gar diese Haus, in welchem mich sede Treppenstufe, sede Thür, seder Spahn, jeder Säulenschmörkel kennt, zu einem Aufenthalte für's Lumpengesindel werden!"

"Tröste dich, liebe Anna!" sprach Antonio begütigend zu ihr, "in der Welt ist Alles dem Wechsel unterworfen. Gott schenke dir noch viele Freude in deinen alten Tagen! Habe tausend Dank, Pflegerin unserer Kindheit, für deine Liebe und Treue; ich werde so oft an dich dankbar denken, als meine Heimath mir vor die Seele tritt. Gedenke auch meiner und der unglücklichen Francesca! Sie hatte dich

fehr lieb."

Alls er sich nun von ihr wandte, sant sie nieder auf die Schwelle des Hauses und verhüllte sich mit der Schürze

laut schluchzend das Gesicht.

In dem Saale des alten Hauses hatten die Auctionatoren bereits ihr Geschäft begonnen. Eine Menge Leute hatten aus Kauflust und Neugierde sich herbeigedrängt und zogen hinein und heraus, wie es ihnen gesiel. Antonio kannte Biele von ihnen, aber Wenige grüßten ihn slüchtig, Andere thaten, als ob sie ihn gar nicht bemerkten. Sie hielten ihn für einen bankrotten Mann, welcher das Weite suchen müsse.

Laut scholl oben aus dem geöffneten Fenster heraus die Stimme des Auctionators: "Eine gewirkte Tapete mit den Wappen des alten lombardischen Abels, eine kleine Haus-apotheke und eine Ofengabel — drei Liren zum Ersten — zum Andern — und zum Letzten!" — und nun siel der Hammer.

Jetzt kamen Ifabella und Ines aus der Capelle, wo fie zur Mutter Gottes um ihren Beistand auf der Reise gebetet hatten.

Isabella war sichtbar angegriffen. Ihr war lebendig vor die Seele getreten, was fie Alles dort erlebt hatte, die heiligsten und höchsten Freuden und die entsetzlichsten Leiden.

Sie hatte bort Sonig und Wermuth getrunken.

Schmerzlich bewegt reichte sie Antonio, welcher ihr Schweigen verstand und ehrte, die Hand. Er hob sie und Ines in den Wagen, während oben die Stimme des Auctionators erscholl: "Eine Zither, ganz gut erhalten, es fehlen die Saiten, eine Schachtel voll Rosenkränze und ein defecter Don Quirote! — Wer bietet darauf?"

Als Antonio jetzt noch Einiges bem Postillon zurief, bemerkte er neben ihm den treuen Giovanni, welchen er

verabschiedet hatte.

"Was willft du da, alter Gefelle?" fragte Antonio verwundert.

"Ohne Umftande, Signore Antonio," entgegnete trotig

der Alte, "wo Ihr hinzieht, ziehe ich auch mit. Das ware noch schöner, wenn ich meinen jungen Herrn, den mir sein seliger Bater auf das Gewissen gelegt hat, allein reisen lassen wollte! Ich kenne meine Pflicht so gut wie Einer! Ihr werdet mich schon gebrauchen."

Antonio sprang eine Thrane in das Auge; er entgegnete Giovanni kein Wort und rief dem Postillon zu, während er sich in den Wagen hineinschwang: "Fahr' zu, Schwager!"

Der Wagen rollte zum Thor hinaus, während die Stimme bes Auctionators hinterher scholl: "Zum dritten und letzen Wal!"

## Zehntes Capitel.

Auf der Brigg Scipio, welche im Hafen von Mareille vor Anker lag, um das Bataillon deutscher Philhelleten zur Uebersahrt nach Hellas aufzunehmen, schaukelte sich iden Thriaki in den Tauen und sang mit lauter, klingender Stimme ein Freiheitslied von Rhigas in den Wald der vielen hundert Schiffe hinein, welche hier ringsum mit ihren Masten emporstarrten. Es lag unsern davon ein ägypisches Kaufsahrteischiff, auf dessen Berdeck die arabischen Ratrosen herumlagen, welche er damit zu ärgern gedachte. Sie hatten ihm jedoch den Rücken zugedreht. Dafür hatter ein desto theilnehmenderes Publikum an den spanischen und französischen Schiffsleuten, welche ihm von allen Seiten "Bravo!" zuriesen.

Thriati war mit Achilleus zum Besuche auf dem Schiffe, benn fie wohnten noch in der Stadt zusammen mit den Bhilhellenen, mit welchen fie, begleitet von dem Commerzienath Hoffmann aus Darnstadt, von Genf nach Marseille

narichirt maren.

Die Abfahrt hatte fich schon seit einigen Tagen verzöert, da der Capitain einen frischen Nordwest abwartete.

Bon Zeit zu Zeit tam Achilleus in ben hafen und uf bas Schiff, um mit feinem Bater, bem Priefter Atha-

nafi, und feiner Schwefter Bizina, benn Beibe maren auf

bem Schiffe geblieben, zufammen zu fein.

Sie hatten sich so viel zu fragen und zu fagen, daß sie kein Ende finden konnten. Beide sagen jetzt wieder unten in der Rajute zusammen, Athanasi laufchte dem Gespräche seiner Kinder, welche von ihren Kindertagen sprachen.

"Erinnerst du dich noch," fragte Zizina, "wie du mich auf dem Nachen weithinaus auf das Meer rudertest und plötlich ein Gewitter heranzog mit fürchterlichem Windesbrausen, daß die Wogen berghoch gingen?"

"Wohl erinnere ich mich," entgegnete Achilleus, "wie bu fo ängstlich zu weinen und zu jammern begannst, als

maren mir fcon verloren."

"War es nicht gefährlich genug?" versete Zizina, "lagen wir nicht alle Beide auf dem Boden des Nachens,

den wilden Wogen überlaffen?"

"Gingen sie nicht brandend auf das Ufer zu?" fragte lachend Achilleus. "Es ist mir, als spürte ich jest noch, wie du meinen Arm damals in der Todesangst gedrückt hast."

"Und ware benn ber Nachen nicht auch am Strande zerschellt worden," entgegnete Zizina, "wenn nicht ber Bater mit unseren Nachbarn uns bort mit eigener Gesahr gerettet hätte? Wüßte nur das Alles von dir deine schöne Braut aus Spanien, sie würde gewiß dir nicht mehr gut sein. Sprich, Achilleus, wird sie mich dem auch lieben?"

"Gewiß, wie eine treue Schwefter!" verfete Achilleus. "Aber wann wird fie benn ju uns tommen?" fragte

Bizina.

"Unfere Briefe," engegnete Athanasi, "welche wir ihr

zur Antwort auf die Zuschrift an dich gesendet haben, kann sie noch nicht in den Händen haben. Sollte unsere Brigg in das Weer stechen, ehe sie noch hier ist, so bleibe ich mit Zizina in Marseille zurück, um sie zu empfangen, du aber mußt unterdessen mit dem Corps der Philhellenen abreisen. Ihr könnt uns auf Hydra erwarten."

"Ich weiß nicht," versetzte Achilleus, "warum heute immer in mir die fast thörichte Hoffnung aufsteigt, daß sie hier in Marseille noch eintreffen musse, ehe wir segelfertig sind. She ich hierher kam, mußte ich auf dem Fort von Notre Dame de la Grace nach allen Schiffen ausspähen, als hätte ich irgend eins entbeden gekonnt, welches sie von Italien herüber brächte!"

Jest trat der Capitain Petro aus Ipsara herein und rief: "Achilleus, der Wind setzt noch in künftiger Nacht günstig um! Ich seh' es am Sonnenuntergang, es macht Nordwest! Worgen früh dei Tagesandruch werden die Anker gelichtet. Daß die deutschen Philhellenen an Bord kommen! Sieh' zu! Zeit versoren, viel versoren!"

Achilleus sprang bei dieser Nachricht empor und entgegenete: "Sorge dich nicht! Bei Anbruch des Tages kommen wir Alle an Bord!"

Nach diesen Worten füßte er seinem Bater die Hand, seiner Schwester die Stirn, stieg auf das Berdeck, wo ihn Thriaki erwartete, und kehrte mit ihm in die Stadt zuruck, um die gute Nachricht den Philhellenen zu überbringen.

Athanasi und Zizina sahen vom Borbe bes Schiffes aus dem Boote nach, auf welchem Achilleus zurückfuhr, bis es zwischen den Schiffen verschwunden war.

Die in Burpurwolfen untergehende Sonne marf ben letzten Strahl auf ben griechischen Briefter, welcher, wie ein

König der Borzeit, groß und machtig, mit dem vollen, silberglänzenden Bart- und Haupthaar, die Priesterbinde um die Stirn, in seinem langen, weiswollenen Gewande hier auf dem Berdecke stand, während sich seine schöne Tochter an seine Bruft schmiegte.

Ihr Antlits mit der Senkung der Stirn zur feinen Nase, ben dunkeln, großen Augen in gewölbten Augenhöhlen, mit dem weiten Schnitt der Augenlider, der kurzen, aufgebogegenen Oberlippe und dem vollrunden Kinn, erinnerte an die altclassische Darstellung der Helene, wie wir sie aus

Bafengemälben fennen.

Ein weißes Gewand von durchsichtiger Mouffeline umgab das Haupt und fiel über die Schulter den Rücken hinab, während das lange, faltige Ueberkleid von perfischen Shawls ihre schlanke Gestalt verhüllte dis hinad zu den Spizen der hochbesohlten Kothurnvantöffelchen von rothem Saffian.

"Sieh" hin, Bater," rief sie jetzt und beutete mit der lebhaft ausgestreckten Hand auf ein Boot hin, welches sich näherte, "sieh", zwei Frauen, eine jüngere und eine alte, sitzen neben einander, und die jüngere erinnert mich an unsere Irene! — Saß sie nicht so ruhig und stolz, die Hande kreuzweis über den Schoos gelegt? — Nun kommen sie näher! — Schade, daß sie verschleiert ist, sie muß unserer Irene ähnlich sein! — Sieh" nur, wie Irene, so hat sie auch den rechten Fuß zurück, und den linken im Sitzen vorgeschoben! — Wäre Irene noch am Leben, sie müßte es sein!"

"Sie erinnert mich selbst an mein heiliges Kind," entgegnete der Greis. "Sie rudern auf uns zu, sie halten!" flüsterte Zizina; "sprich mit ihnen, Bater! Sag', sie sollen herauftommen, ich möchte ihr Gesicht ohne Schleier sehen!" Das Boot hatte angehalten; ber jüngere, vornehme Mann barin rief herüber: "Seid Ihr ber Bapas Athanast, ber Bater meines Freundes Achilleus?"

"So bist Du wohl Antonio?" fragte der Papas da-

gegen.

"Ich bin Antonio aus Berona."

"Und Ifabella?" rief Zizina.

Mit brei mächtigen Ruberschlägen flog das Boot heran. Ifabella stieg zuerst, unterstützt von Antonio, an Bord, dann folgte Ines und nun Antonio, hinterdrein sein getreuer Giovanni.

Ifabella lag in ben Armen Bizina's, fie hielten fich weinend umschlungen, als hatten fie fich schon feit Jahren

gekannt.

Athanasi brückte Beibe an seine Brust und ries: "Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch und gebe Euch seinen Frieden! Sei deinem zweiten Bater willkommen, Isabella, du Erwählte meines Sohnes!"

"Und Ihr, Antonio," wandte er sich zu ihm, "kommt an mein Herz! Ihr bringt uns große Freude und das neue

Slüd! —

"Doch hier halt noch Euer Boot! wollt Ihr nicht bei uns bleiben?"

"Für immer!" entgegnete Antonio, "denn ich bin ein Philhellene!"

"Willtommen im Namen bes hellenischen Boltes!" rief

ber Papas.

"So fahre zurück, Giovanni," befahl Antonio, "grüße unsern Capitain, mach' Alles mit ihm ab und bringe unfer Gepäck hierher an Bord."

Es war dunkel geworden. Betro, der Capitain bes

Scipio trat jest heran, legte die Hand auf das Herz und

begrüßte die Renangefommenen.

"Wollt Ihr jungen, lieblichen Blumen," wandte er sich zu Zizina und Fabella, "nicht der Nachtluft ausweichen und in die Kajüte hinabsteigen? Befehlt meinem Pädi, was Ihr begehrt; — eine Tasse Kaffee? Pädi, Kaffee und Glübwein in die große Kajüte, schnell! Wo steckst du?"

"Bier bin ich fcon," rief das Babi.

Fest führte er die Gesellschaft hinab in die geräumige Kajüte, sah überall nach Ordnung und stieg dann wieder

hinauf, um Alles zur Abfahrt zuruften zu laffen.

Wie jest Isabella die Mantille und das Obergewand abgeworfen hatte und an das Licht trat, siel ihr die lebhafte Zizina heftig um den Hals und rief: "O du wunderbar Schöne, der glückliche Achilleus! Bater!" rief sie dann wieder, "sieh' an deine neue Tochter!" und trat einen Schritt zurück, daß er Isabella, welche beschämt und doch lächelnd die Augen niedergeschlagen hatte, sehen konnte, dann aber drückte Zizina sie wieder in die Falten ihres Gewandes und rief: "Run soll dich Niemand srüher sehen, als unser Achilleus! Sieh', er ist noch in der Stadt, morgen früh kommt er herüber, dann sollst du ihn sehen!"

"Zizina," fprach ber Papas bazwischen, gönne ber lieben Ifabella Ruhe. Kommt Beibe, sett Euch zu uns auf

die Bolfter. Seht, das Babi bringt den Raffee."

"Ihr wollt mich, frommer Bater," wandte sich Isabella zu ihm, "aufnehmen als Eure Tochter? Darf ich Euch gehorsam sein? Ich will mir alle Mühe geben, Such zu gefallen. Zizina wird mich schon lehren, wie ich Such dienen muß, um von Such geliebt zu werden."

"Du haft, edle Tochter," versetzte ber Papas, "meinem

Sohne dein Herz, deine Seele, deine Ehre vertraut, du willst mit ihm durch dieses Leben wandeln, Hand in Hand durch die Tage des Unglücks so muthig und freudig, wie durch die Stunden des Glücks, du kommst um seinetwegen von einem fremden Bolke herüber zu uns und willst die Unsere sein, das Alles setzt ein großes, edles, in Gott und der Liebe geheiligtes Herz voraus, du sollst das Kleinod unseres Hauses sein! du wirst jetzt mit mir nach Hydraschissischen Klotte auslaufen gegen die Osmanli! Wirst du die Sorge um den Fernen ertragen?"

"Ich weiß, er tampft für ben Beiland und hellas!" entgegnete Ifabella, "ich werbe nicht geringer fein, als bie

hellenischen Jungfrauen find."

"Aber die Zeit des Friedens, " fuhr Athanasi fort, "wird tommen und Gott wird es fügen, daß ich zum großen Feste der Freiheit Euch vermähle vor dem Altare und in Euch die neue Zeit der Wiedergeburt meines Bolkes einsegnen kann."

Ifabella hing an seinem Nacken, ihr Haupt war von ber Hand bes Greises, welche auf ihrer Stirne ruhte, leicht

zurüdgebogen.

"Doch jetzt," fuhr der Papas fort, "muß ich dich ganz meiner Zizina überlassen. Ich trete Euch die zweite, kleinere Kajüte ab, welche mir vorbehalten war; ich bleibe hier mit Antonio zusammen."

"Das Nachtessen schicke uns herein, Bater! Gute Nacht!" rief Zizina und zog Isabella hinüber in die kleinere Ka-

jute. welche ihnen allein gehören follte.

# Elftes Capitel.

Ifabella und Zizina schliefen nur wenig. Dis tief in die Nacht hinein erzählten sie sich von ihrem Heimathsleben, von Uchilleus, von Spanien und Candia, und von Berona.

"Benn wir nicht mehr italienisch sprechen muffen," rief zuweilen Zizina lebhaft dazwischen, "und du mit mir meine Sprache reden kannst, wie wollen wir erst da unsere Herzen

gegen einander fprechen laffen!"

Wer hier im engen Raume bei bem Lichte der Hange lampe die Beiden, welche hier auf dem Polster zusammen saßen, hätte belauschen können, der würde das freundlichste Bild gesehen haben, was das Auge erblicken kann, — zwei Jungfrauen von den zwei verschiedensten und schönsten Bölkern Europa's, in der ersten Blüthe der Jugend, Hand in Hand, ihre Gesichter zu einander geneigt, Herzen und Seelen zum schwesterlichen Bunde tauschend, einander so unähnlich, und doch in Schönheit und Anmuth so übereinstimmend, wie zwei Farben, welche sich durch den Gegensatz zu einander hervorheben und uns zugleich entzücken.

Es war so heimlich in biesem engen, abgeschiedenen Raume, daß selbst das Tosen im Hafen und in der Stadt, welches dis spät in die Nacht hineinreichte, nur, wie Waldraufchen, mit dem an die Seiten des Schiffes anplätschenden

Bewäffer in einander floß und, wie ein melodifches Summen, Das Gefprach ber beiben Jungfrauen burchwob.

"Der Freund meines Baters, Tombafi, der unfere Flotte commandirt," erzählte Zizina, "läßt ein neues Kriegsichiff auf der Werft von Ipfara bauen. Er will unsern Achilleus, der auf dem Meere groß und tapfer geworden ift. zum Capitain darüber seten. Sobald wir nach Ipsara fommen, wird das Schiff vom Stavel laufen und zur Flotte ftoken. Achilleus foll dem Schiffe einen Ramen geben und unfer Bater es darauf taufen. 3ch weiß nun seinen Namen; wie du, "Isabella!" wird es heifen. Dann wird die blaue Flagge mit dem weißen Kreuze aufgehift und wir rufen Alle: "Hurrah!" — und nun hupft bas Schiff, wie eine Braut, in bas Meer, bag bas Waffer hoch über das Verdeck herüberspritt. Aber weinen dürfen wir nicht, wenn wir dann von Achilleus Abschied nehmen, benn die Männer und die wilden Armatolen würden uns verachten." —

"Zizina!" rief Isabella, "ich habe schwere und herbe Stunden erlebt, und überwundenes Unglud macht ein ta-

pferes Herz."

"Ich will mit dir," entgegnete Zizina, "dann täglich auf den Felsen an der Küste hinauftlettern, bort, wo die Kanone mit dem geslügelten Löwen liegt und in das Meer hinausgähnt, um die Freunde mit Donnern zu grüßen und den Osmanli Kugeln in das Gesicht zu wersen; dorthin setzen wir uns und schauen durch das Fernrohr, das dort steht, hinaus auf das Meer, ob nicht deine tapfere Isabella mit ihrem Achilleus am Horizonte erscheint. Da will ich dir großmächtige Geschichten aus after Zeit von Miltiades und den Perserschlachten und unserem Miauli, von Leonidas

bei den Thermopylen und Marco Bozzaris erzäl der frische Meerwind auf den blauen Drachen t wogen donnernd an die Felsenwände heransaust das macht die Seele frisch! — Isabella, du 1 sein, als ich, denn deine Augen flammen, wie t St. Elmoseuer auf den Spitzen der Masten 1 nacht. Hat dir Achilleus nicht erzählt, daß ol Spitze des Schiffes, auf welchem er ist, zuweilen Glücksslamme brennt?"

"Wo er ift," versette Isabella, "flammt i Glück! — Rizina, halte mich nicht für nieb! wenn ich von diefer neuen, gewaltigen WIt, vor mir aufthut, wie betäubt bin und betro ichaue; mein Berg fpringt fo hoch empor, bag thut! Ihm ift, wie einem Bogel, der in ei fleinen, dumpfen, fcmutigen Rafige lange gefang und nun plötlich gerettet ift in die blaue himm aus. Er flattert von Baum zu Baum und übt Schwingen und fitt wieder lange ftille, bis fo c Freiheitsluft ihm jeden Blutstropfen wieder fri hat; schon am nächsten Morgen jubelt er mit t Kameraden hoch empor zum himmel, hinübe Berge und in die freien Wälder! Ich habe fo verweichlichten und in der Knechtschaft erniedrigte gelebt, noch erft vor furzer Zeit habe ich in B Blid thun muffen in die Seelen der Menschen, dem übrigen Europa leben und Glück und Ch und Titeln suchen muffen, Bigina, und Gott ba: bei ihnen verderben laffen wollen, er fandte Bruder, und jest schenkt er mir einen zweiten bich, meine Schwester, bamit ich die Liebe und die ? ich Gott kennen lernen und in der Seele gesund we

Während sich die beiden Jungfrauen besprachen, begann t Wind zwischen West und Nord zu wechseln, und Alles utete an, daß er sich zum glücklichen Fahrwind umseten würde.

Die Schiffswache ging oben auf dem Berdecke auf und; der Steuermann hatte sich an den Arm des Steuers lehnt und starrte, halb schlafend, halb wachend, in die oße, prächtige Cannadierestraße hinüber, welche sich mit ren dunkeln, großen Häufermassen die herunter zum Hafen utt. Nur hie und da war in der obern Stadt ein Fenr matt erleuchtet von einer einsamen Lampe, doch am asen glühte heller das mitternächtige Laster durch einige thverhangene Fenster wachend herüber zu den Schiffen, wieder der Morgen aufdämmerte und Alles im Hafen in der Stadt lebendig wurde.

Schon stand der Capitain oben auf dem Berbecke und heilte rechts und links Befehle. Die ganze Mannschaft 3 Schiffes hatte sich festlich geschmuckt, und kaum wurde Lag, so war das Schiff zur Abfahrt bereit.

Setzt erscholl der Ruf von allen Seiten: "Die Phil-Uenen! Die Philhellenen!" Athanasi erschien auf dem Verdecke.

Die große Cannabierestraße herunter kam unter Jagdenermusik das Corps der Philhellenen, zuerst die Comzgnie der Elitenjäger, nun eine Compagnie Infanterie, nu eine Compagnie Scharsschuftzen, und zuletzt eine Comzgnie Artillerie, eine Scharsschuftzen, und zuletzt eine Comzgnie Artillerie, eine Schaar kampsfreudiger deutscher Jüngge, begeistert dis zum Opfertode. Boran schritt Uchilleus, ichtig gewassnet im weißen, mit Gold- und Seidenstickerei chverzierten Gewande, die bunte Binde um die Hüste chlungen, von welcher in unzähligen Falten die blenzide Fustanella dis über die Kniee hinuntersloß, in rothen, kickten Schnabelschuhen, auf dem Haupte den ragenden, vernen Helm, unter welchem hervor die dunkelblonden

Locken im Morgenwinde flatterten und von der Schul gend an einer biden, seibenen Schnur bas frum wathi, ben Türkenfabel.

Neben ihm ging Arnold wetteifernd mit ihm in m ten Turnerschritten, daß die Jagdbüchse, welche ihm von i Schulter herabhing, zusammenklang mit seinem Birschfäng

Bett tamen fie im Safen an. In diesem Augenbli erhob die Mannschaft des Scipio ein Jubelgeschrei, Bhilhellenen schwentten die Kahnen und riefen begeist

herüber: "Eleutheria! Eleutheria!"

Jett stiegen fle in die Boote, welche bereit ftanden, an Bord zu bringen. Die Matrofen ruderten bas Cor in wenigen Augenbliden heran. Jest fprang Achilleus bas Schiff, Athanafi streckte ihm die Sand entgegen u rief: "Willfommen mit unseren Freunden! Aber auch habe für Hellas geworben — komm' hinunter in die Raji und begruffe auch meine Freunde!"

Athanasi ging voraus, Achilleus folgte ihm in gespann:

Erwartung ichnell nach.

Wie er in die Rajute trat, sah er neben Zizina ei

zweite Berichleierte ftehen.

Er erstidte einen Freudenschrei, jest marf Zizina v bem Untlite ihrer Freundin den Schleier gurud.

"Ifabella!" rief Achilleus, "Ifabella!" Sie lag an feinem Bergen und weinte.

Doch jetzt waren die Anker gelichtet, das Steuerrut wurde gewendet, die Spite des Schiffes legte nach Sud um, ein jubelndes Hurrah erscholl, die Ranonen donnert bas Lebewohl, alle Schiffe im Safen erwiederten den Gri mit Ranonen, Drehbaffen und Buchfen, und in allen Sprach riefen viele taufend Stimmen dem davon eilenden Schiffe nat

"boch Griechenland, seine Freunde und die Freiheit

• . . •

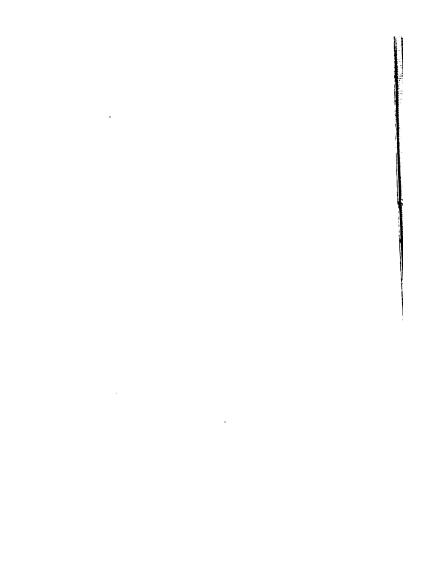

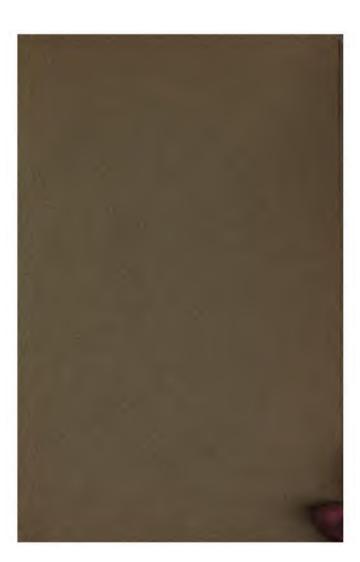



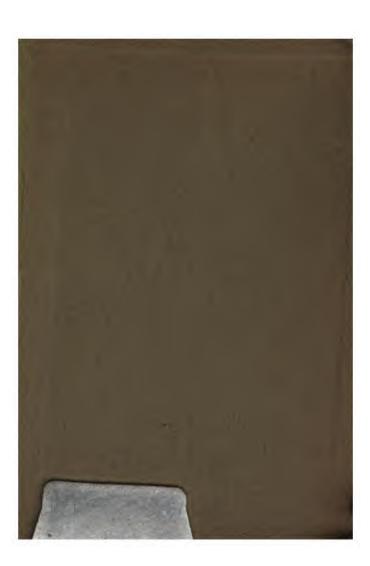

